

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Aug. 22.

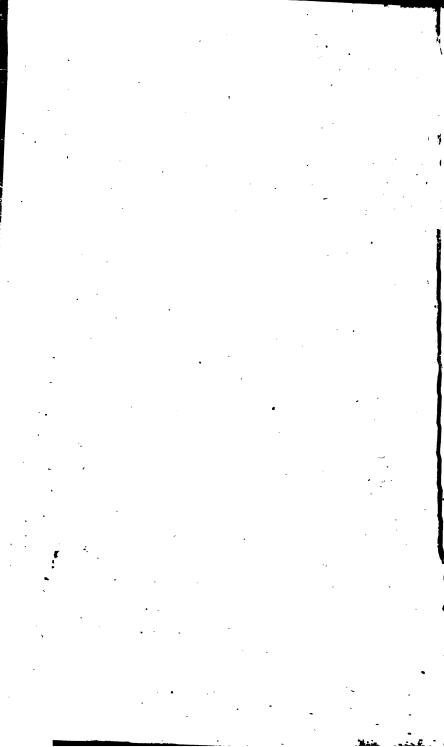

# Gefchichte

der Pflanzung und Leitung

her

# dristlichen Kirche

durch

# die Apostel,

als selbstständiger Nachtrag zu der allgemeinen Geschichte der driftlichen Religion und Kirche.

Von

Dr. August Reanber.

Philosophia quaerit, religio possidet veritatem. J. Picus a Mirandola. De Deo homo dixit, et quidem inspiratus a Deo, sed tamen homo. Augustinus.

> 3 meiter Band. Rebft einer gandcharte.

Hamburg, bei Friedrich Perthes. 1833.

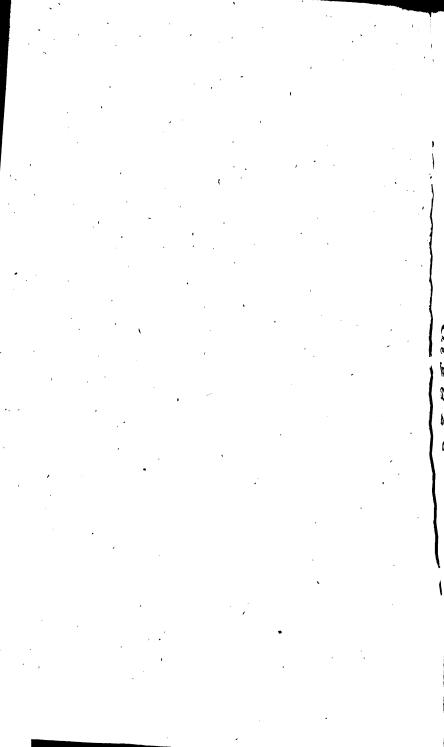

## Borwort.

Ju bem in der Vorrede des ersten Bandes Gessprochenen habe ich nur Weniges hinzuzusesen. Die Darstellung der Lehre, mit der sich ein großer Theil der zweiten Hälfte dieses historischen Ganzen beschäftigt, mußte in quantitativer Hinsicht nach dem Maaßsstade des Verhältnisses, in welchem dieses Werk zu dem Ganzen der Kirchengeschichte und in dieser das Dogmengeschichtliche zu dem Uedrigen steht, angelegt werden. Eine historische Darstellung nach diesem Maaßstade, nicht eine vollständige Dogmatik wollte ich geben. Daher mußte ich viele Fragen, welche dem christlichen Dogmatiker, der den göttlichen Inhalt aus den heiligen Urkunden ableitet, entwickelt und versarbeitet für das Verständniß der Zeit, der er anges

bört, auffallen mögen, unberührt lassen, nur darnach strebend, das Urchristenthum nach den vornehmsten Lebrtopen in seiner bistorischen Entwickelung barzustellen. Darauf nun, wie bies ein Jeber vollzieht, muß fein eigenthümlicher religiöser und dogmatischer Standpunkt felbst, die Urt wie er das Wefen des Christenthums bessen Ursprung, bessen Berhältniß zum Entwickelungs, gange ber Menschbeit aufgefaßt hat, besonderen Einfluß haben. In biefer Beziehung hat Reiner bem Unbern etwas vorzuwerfen, benn eine rein objektive histo: rische Auffassung, die alle Subjektivität der Anschauungs weise abgestreift hätte, ist ein Unding. Es fragt sich nur, welcher Standpunkt in Beziehung auf die Bes trachtung jener Gegenstände der der Wahrheit ents sprechende ist, und von diesem aus wird benn auch die reinste Auffassung des in der Geschichte sich darstellen ben Bildes erfolgen. Nicht unsere Subjektivität auf: zugeben, was wir ohnehin nicht können, ober sie, wozu uns bie nach göttlichem Rechte uns gebührende, von Christus erworbene Freiheit uns zu lieb ist, irgend einer andern Subjektivität, irgend einer Schule, die armseligen Menschengeist auf den Thron des les bendigen Gottes sest, zur Knechtinn zu machen;

fondern unsere der Sünde und dem Irrthume unters worfene Subjektivität von dem Geiste der Wahrheit immer mehr reinigen und verklären zu laffen, muß unser Streben seyn.

Schließlich sage ich meinen innigsten Dank bem meinem Herzen befonders theuren jungen Freunde, Herrn Lübers und dem hoffnungsvollen, der Bildung für das akademische Lehramt sich weihenden jungen Theologen, Herrn Löwe aus Hamburg 1) für die Sorgkalt, mit welcher dieselben die Correktur dieses Buches, die Entwerfung der Columnenüberschriften, des Inhaltsverzeichnisses und des Registers besorgt haben.

Es wird hoffentlich Vielen willfommen senn, daß bei der Entwerfung der Charte durch die ausgezeiche nete Kunst des Herrn Geometer Grimm auch auf den Gebrauch für die drei ersten Jahrhunderte der Kirchengeschichte besonders Rücksicht genommen worden.

<sup>1)</sup> Ich muniche von gangem Sergen, daß dem Letteren durch die großsinnige Liberalität der theuren Stadt Samburg, der auch ich es verdanke, daß es mir einst möglich geworden, fur das akademische Lehramt mich auszubilden, die Mittel dazu zu Theil werden mögen, je mehr ich von ihm zu hoffen berechtigt bin.

Es wird nun meine angelegenste Sorge und meine innige Freude senn, was mir meine Berufs, arbeiten von Zeit und Kraft übrig lassen, zur Fort, sesung meiner Kirchengeschichte bis zu dem lesten Ziele anzuwenden, wozu mir Gott den Beistand seines Geistes verleihe!

Berlin, ben 9. Anguft 1833.

2. Meanber.

# Inhaltsverzeichniß.

Die Geschichte der Pflanzung und Leitung der christlichen Kirche durch die Apostel.

3meiter Band.

## Bierter Abschnitt.

Rückblick auf die Würksamkeit des Jakobus und bes Petrus während dieses Zeitraums. S. 419—463.

| 1. Jafobus. S. 419—442.                                                                                                                                                                | Geite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Jakobus, ber Bruber des herrn, seiner Geistestichtung nach im Gegensage zu Paulus Db er ein leiblicher Bruber, ober nur ein Berwandter des herrn und also derfelbe mit dem Apostel ge- |           |
| wefen? — Folgerungen aus beiden Annahmen Bertheibigung der Ansicht von Einem Jakobus durch Dr. Schneckenberger. — Grunde dafur und dagegen                                             | 420 — 421 |
| (Anm. 1.) Er zeichnet sich aus durch ein strenges Leben; daher der Gerechte. — Der Bericht des Segesppus (Euseb. II, 23.), von feiner Abkefe ebionitisch ausges                        | 422 — 428 |
| mahlt, und ohne Beleg in dem Briefe Der Brief wichtig fur die Kenntnig der subendrifts                                                                                                 | 428 — 430 |
| licen Gemeinden                                                                                                                                                                        | 430       |

|                                                                                                          | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| verstandene Lehre bes Paulus vom Glaus<br>ben auf einem Scheine beruhend                                 | 431 — 436 |
| Denn                                                                                                     |           |
| a) ift es offenbar eine jubifche bas Befen ber                                                           |           |
| Religion über der bloßen Form verkens                                                                    | •         |
| nende Grundrichtung, aus welcher die von<br>Sakobus bekampfte falfche Auffaffung bes Glaubens            |           |
|                                                                                                          | 431 - 432 |
| b) konnten rein=judenchristliche Gemeinden am wes                                                        |           |
| nigsten geneigt fenn, sich an die paulinische Lehre anzuschließen                                        | 432 — 434 |
| c) Bei Bekampfung eines Migverftandes hatte Jakos                                                        | -02 202   |
| bus die richtige Auffaffung hervorheben muffen. —                                                        |           |
| Eine Befampfung ber Lehre bes Paulus felbst wiberspricht ber Geschichte. — Ware ber Brief                |           |
| aber untergeschoben, fo trate die Polemik starker                                                        |           |
| hervor                                                                                                   | 435       |
| d) Die scheinbare Unspielung auf paulinische Ausbrücke                                                   |           |
| und Beispiele beweist nichts, benn Paulus nimmt feine Ausbrucksweise felbst aus bem jubifch achrifts     |           |
| lichen Sprachgebrauche                                                                                   | 436       |
| Beschaffenheit des Briefes                                                                               | 437 — 441 |
| Die Ueberschrift geht auf Christen jubischer Abkunft,                                                    | •         |
| bie unter Juben lebten, mahricheinlich gang ungemifcht. — Die griechische Sprache beutet (wenigstens jum |           |
| Theil) auf hellenistische Jubenchriften. — Der Brief                                                     | •         |
| wahrscheinlich aus einer früheren Zeit, wo es noch                                                       | 405 400   |
| feine selbstständige heibenchristliche Gemeinden gab .                                                   | 437 — 438 |
| Die Gemeinden meist aus Armen bestehend. (1, 10.) — Das Christenthum entweder noch neu und nicht durche  |           |
| gedrungen, oder in gefunkenem Zustande. — Roch                                                           |           |
| tein besonderes Lehramt                                                                                  | 439 — 440 |
| Die Lehrweise bes Jatobus in bogmatischer hins ficht unentwickelt. — Der alttestamentliche Standpunkt    | •         |
| uber den driftlichen vorherrichend, mas aus der Eigens                                                   | ′ .       |
| thumlichkeit bes Schreibers, nicht ber Lefer allein,                                                     |           |
| ju erklaren — Wichtigkeit berfelben auf ihrem                                                            | 441       |
| Standnunfte                                                                                              | 441       |
| Der hohepriester Ananus läßt ihn (gegen 62) durch                                                        | ,         |
| bas Synedrium verurtheilen und hinrichten                                                                | 442       |

|                                                                                                      | Geite     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Petrus. S. 443-463.                                                                               |           |
| Sein Bildungsgang und Charafter                                                                      | 443 — 448 |
| Seine erfte Berufung. — Der Name: Rephas                                                             |           |
| schon auf feinen damaligen Charafter bezüglich                                                       | 443 — 444 |
| Enticheidend wurft auf ihn das Munder beim Fifch=                                                    | •         |
| fange und bestimmt ihn jur fortwahrenden Rachfolge                                                   |           |
| Christi                                                                                              | 445       |
| Sein erftes aus innerer Erfahrung hervorgehendes                                                     |           |
| Glaubens=Bekenntniß. (3oh. 6, 68 ff.) — Matth.                                                       |           |
| 16, 16 wird er um diefes burch gottliche Unregung                                                    |           |
| geweckten Glaubens willen von Chrifto ber Felfen                                                     |           |
| der Kirche genannt. — Seine Uebereilungen.                                                           | ,         |
| (Matth. 16, 22. 26, 33.) — Der Auftrag Christi<br>(Joh. 21, 16 ff.) nicht nothwendig auf den perfons |           |
| lichen Standpunkt bes Petrus ju beziehen (Unm. 2.)                                                   | 44R 449   |
| Seine Burffamfeit in ber Rirche                                                                      |           |
| Seine Eigenthumlichkeit verklart im Dienste bes                                                      | 445 — 452 |
| Gottebreichs. — Sein Fehltritt ju Untiochia ein vor-                                                 |           |
| übergehender pratifcher Irrthum, nicht ein bleibens                                                  |           |
| der theoretischer (Unm.)                                                                             | 449 - 450 |
| Das Stillschweigen ber Apostelgesch, über ihn fpricht                                                | 200       |
| bafur, bag er feine Burffamfeit fpater weiter als                                                    |           |
| über Judaa ausgedehnt. — Wahrfcheinlich murfte                                                       |           |
| er unter den in Parthien zerstreuten Juden                                                           |           |
| (1. Petr. 5, 13.)                                                                                    | 451 - 452 |
| Brief bes Petrus                                                                                     | 452 - 454 |
| Er fallt in Die Beit ber erften Gefangenschaft bes                                                   |           |
| Paulus. — Er ift an paulinische Gemeinden ges                                                        |           |
| richtet, die mit Berfolgungen von außen und Irr-                                                     |           |
| lehrern von innen zu kampfen hatten, größtentheils                                                   |           |
| Heidenchristen                                                                                       | 452 - 453 |
| 3weck des Briefes: a) zu zeigen, daß der ihnen ver=                                                  |           |
| fundigte Glaube der mahre fen; b) fie gur Stands haftigkeit zu ermahnen. — Silvanus der Ueberbrins   |           |
| ger (5, 12, Unm.)                                                                                    | 454       |
| Der fogenannte zweite Brief bes Petrus                                                               | . 101     |
| unicht nach außeren und inneren Merkmalen (Anm. 1.)                                                  | 455 - 457 |
| Sagen über die lesten Schidfale des Petrus                                                           |           |
| Die Ueberlieferung von bem Martyrertobe des                                                          | 407 — 405 |
| which are describer and and a contract the celant and                                                |           |

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Otile.                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Petrus in Rom allgemein verbreitet feit der zweisten Salfte des zweiten Sahrhunderts, — scheinbar mit feiner Burkfamkeit in Parthien unvereinbar Das erste Zeugniß des Clemens Romanus ohne Ortsbestimmung und überhaupt schwankend                                                                     |                                                         |
| nauigkeiten gefdmächt                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 460 - 461                                               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 - 101                                               |
| Die Sage nicht entstanden, um das Ansehen der cathedra Petri in Rom zu begründen, wahrscheinlich aber a) um diese Lücke in seinem Leben auszufüllen; b) um die Bereinigung des Paulus und Petrus in Rom den Judaisten und Gnostikern entgegenzustellen.  — Babylon (1. Petr. 5, 13.) von Rom gedeutet . | 462 — 463                                               |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| Or 8 C O( \$ 5 % ! 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| Funfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| Der Apostel Johannes und seine A                                                                                                                                                                                                                                                                        | Biirffam <b>f</b> oit                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| als Schlußpunkt des apostolischen Zeital                                                                                                                                                                                                                                                                | lters. G.                                               |
| 465 — 501.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 400 001,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite '                                                 |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 |
| Seine Bildung und Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 |
| Seine Bildung und Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464 — 467                                               |
| Seine Bildung und Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 |
| Seine Bildung und Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464 — 467<br>464 — 465                                  |
| Seine Bildung und Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464 — 467                                               |
| Seine Bildung und Charafter Muthmaßlicher Einsluß seiner Mutter auf seine religiöse Richtung. — Seine vorläufige und schließliche Bestufung                                                                                                                                                             | 464 — 467<br>464 — 465                                  |
| Seine Bildung und Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464 — 467<br>464 — 465                                  |
| Seine Bildung und Charafter Muthmaßlicher Einsluß seiner Mutter auf seine religiöse Richtung. — Seine vorläufige und schließliche Bestusung                                                                                                                                                             | 464 — 465<br>466 — 467                                  |
| Seine Bildung und Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464 — 465<br>466 — 467                                  |
| Seine Bildung und Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464 — 467<br>464 — 465<br>466 — 467<br>467 — 476        |
| Seine Bildung und Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464 — 467<br>464 — 465<br>466 — 467<br>467 — 476        |
| Seine Bildung und Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464 — 467<br>464 — 465<br>466 — 467<br>467 — 476        |
| Seine Bildung und Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464 — 467<br>464 — 465<br>466 — 467<br>467 — 476        |
| Seine Bildung und Charakter                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464 — 467<br>464 — 465<br>466 — 467<br>467 — 476        |
| Seine Bildung und Charakter  Muthmaßlicher Einfluß seiner Mutter auf seine religiöse Richtung. — Seine vorläufige und schließliche Bestusung                                                                                                                                                            | 464 — 467<br>464 — 465<br>466 — 467<br>467 — 476<br>467 |
| Seine Bildung und Charakter                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464 — 467<br>464 — 465<br>466 — 467<br>467 — 476        |
| Seine Bildung und Charakter  Muthmaßlicher Einfluß seiner Mutter auf seine religiöse Richtung. — Seine vorläufige und schließliche Bestusung                                                                                                                                                            | 464 — 467<br>464 — 465<br>466 — 467<br>467 — 476<br>467 |
| Seine Bildung und Charakter                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464 — 467<br>464 — 465<br>466 — 467<br>467 — 476<br>467 |

| •                                                                                                                                                                                                                                                      | Geite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Theoretische:                                                                                                                                                                                                                                          | ,         |
| a) Eine antisudaistische Gnosis, die das Judenthum für die Lehre beschränkter Geister halt, aus Migverstand des Paulus. — Gegen diese der Brief des Judas (nicht der Apostel sondern vielleicht ein Bruder des herrn. Anm. 1.)                         | 471 - 472 |
| b) Die sudaifirende Gnofis des Cerinth:<br>Berbindung des Logos mit dem Menschen Jesus<br>bei der Taufe, als zufälligem Organ für seine<br>Offenbarung. — Daraus hervorgehend Dofes<br>tismus, nach welchem Christi Menschheit eine                    |           |
| Scheinform                                                                                                                                                                                                                                             | 473 — 474 |
| Rampfe des Johannes gegen Cerinth. — Erzählung bei Iren. II, 3 nicht beglaubigt genug                                                                                                                                                                  | 475 — 475 |
| Angebliche Berbannung des Johannes nach                                                                                                                                                                                                                |           |
| Patmos                                                                                                                                                                                                                                                 | 477 — 482 |
| Nach Iren. V, 30 unter Domitian, aber mit der Borsaussehung, daß die Apokalppfe von Johannes dem Apokal geschrieben sey und zwar gegen Ende von Domitians Regierung                                                                                    | 477       |
| · Unhaltbarkeit ber ersteren Boraussehung — Die Apok. entweder von einem Presbyter Johannes, einem Schuler des Apostels, — oder von einem Andern unter dem Namen des Apostels verfaßt, nicht um zu täuschen, sondern aus andern Grunden, und erft nach |           |
| dem Tode beider verbreitet (Anm. 3.)                                                                                                                                                                                                                   | 478 — 479 |
| Chenso unhaltbar jene Zeitbestimmung, denn die Apok.                                                                                                                                                                                                   | 400 404   |
| weiset auf die Zeit furt nach Nero's Tode (Anm. 1.)                                                                                                                                                                                                    | 480 — 481 |
| Bene Berbannung konnte aber auch tros ber Unachtheit bes Buchs bestehen, nur früher ju feben                                                                                                                                                           | 481 — 482 |
| Die Schriften bes Johannes                                                                                                                                                                                                                             | 482 — 498 |
| Gegen die Berfalfchungen driftlicher Wahrheit in                                                                                                                                                                                                       | 402 — 490 |
| Rleinasien gerichtet, aber die Polemik mehr positiver                                                                                                                                                                                                  |           |
| Art, ohne icarfe Angabe ber Gegenfage                                                                                                                                                                                                                  | 482 — 483 |
| (I.) Das Evangelium                                                                                                                                                                                                                                    | 483 - 487 |
| Rur eine Auswahl aus der evang. Gefchichte jum                                                                                                                                                                                                         |           |
| Behuf ber Erweckung und Forberung bes Glaus                                                                                                                                                                                                            |           |
| bens an Zesum als den Sohn Gottes                                                                                                                                                                                                                      | 483       |
| Die Polemif in der Sache felbst liegend. — Be-                                                                                                                                                                                                         |           |

|                                                                                                                                                                                        | Geite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| stimmte durch das Ganze hindurchgehende Gegensfaße nicht nachzuweisen — weder gegen Cerinth —                                                                                          |           |
| noch gegen Doketen                                                                                                                                                                     | 484 — 485 |
| Rur die Einleitung scheint eine bestimmtere polemische Beziehung zu haben — der Ausdruck: Adyos konnte ihm von Innen heraus kommen, aber wahrscheinlich wollte er zugleich einen reli= |           |
| sistem Phastidmend some Anisticken Pastidmend                                                                                                                                          |           |
| gibsen Ibealismus jum driftlichen Realismus                                                                                                                                            |           |
| zurückführen                                                                                                                                                                           | 486 — 487 |
| (II.) Erfter Brief                                                                                                                                                                     | 487 - 494 |
| Ein Cirfular= Paftoralfchreiben, übermie=                                                                                                                                              | ,         |
| gend paranetischen Inhalts. — Ermahnung jur                                                                                                                                            |           |
| Bewahrung des Glaubens unter ben Verfolgungen                                                                                                                                          |           |
| und zu einem entsprechenden Wandel — Warnung                                                                                                                                           | •         |
| vor Scheinchristenthum                                                                                                                                                                 | 488       |
| Reine Einheit der paranetisch = polemischen Bezies                                                                                                                                     |           |
| hungen. — Warnungen gegen Berführungen ber                                                                                                                                             |           |
| Beiden am Schluffe. — Der Gegenfat gegen                                                                                                                                               |           |
| judifche Gegner nur scheinbar                                                                                                                                                          | 488 — 491 |
| a) waren folche keine besondere Zeichen der Ers                                                                                                                                        |           |
| fcheinung des Antichrifts gewefen (2, 18.)                                                                                                                                             | 490       |
| b) paste auf sie nicht: daß sie aus d. Gemeinden                                                                                                                                       |           |
| gekommen, aber nicht bei ihnen geblieben fenen                                                                                                                                         | 40.0      |
| $(2, 19.) \dots \dots \dots$                                                                                                                                                           | 490       |
| c) wurde Johannes nicht gegen sie auf das christ=                                                                                                                                      |           |
| liche Bewußtsenn verwiefen haben (2, 22 ff.)                                                                                                                                           | 491       |
| Bielmehr deutet dies Alles auf Irrlehrer, nicht auf                                                                                                                                    |           |
| entschieden Ungläubige. — Die doketischen                                                                                                                                              | -         |
| Laugner des im Fleisch erschienenen Ze=                                                                                                                                                |           |
| fus Chriftus erschienen aber bem Johannes als                                                                                                                                          |           |
| Languer des Sohnes und Baters überhaupt                                                                                                                                                | 491 — 492 |
| 5, 6 vielleicht eine Beziehung auf die cerinthifche                                                                                                                                    |           |
| Trennung des mahren Christus von dem getreus                                                                                                                                           |           |
| zigten Jefus                                                                                                                                                                           | 493       |
| Polemit gegen prattifche Brethumer (3, 4. 6.)                                                                                                                                          | 400       |
| - Diese nicht aus einer antinomistischen Gnosis                                                                                                                                        | _         |
| hervorgegangen, fondern mahrscheinlich nur aus all=                                                                                                                                    |           |
| maligem Abgestorbensenn des Glaubens                                                                                                                                                   | 493 — 494 |
|                                                                                                                                                                                        | 455 — 494 |
| III.) Zweiter Brief gleichfalls mit Beziehung                                                                                                                                          |           |
| auf haretische Laugner der Menschheit Christi .                                                                                                                                        | 495       |

|                                                                                                        | Seite                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (IV.) Dritter Brief                                                                                    | <b>496</b> — <b>498</b> |
| Beziehungen deffelben auf damalige kirchliche Bers haltniffe, besonders auf die Berweigerung der Aufs  |                         |
| nahme von Missionaren, von einem Diotrephes,<br>Gegner des Apostels, bewürft                           | 496                     |
| Die Missionare vielleicht judifcher Abkunft, und                                                       |                         |
| Diotrephes Saupt einer ultrapaulinischen Parthei                                                       | 497 — 498               |
| Heberlieferungen von der Burkfamkeit des                                                               |                         |
| Johannes                                                                                               | 498 — 501               |
| Erzählung bes Clemens Alex. (Qu. div. salv. 1. 42.) auf einem thatsächlichen Grunde ruhend (Unm. 1.)   | 498 — 499               |
| Etjählung des Hieronym. (Comm. ad Gal. c. 6.) .                                                        | 500                     |
| Der Einfluß feiner Wurksamkeit in Kleinasien zeigt fich an den Kirchenlehrern des zweiten Jahrhunderts | 500                     |
|                                                                                                        | 501                     |
| San one and market man are stellers liver. December                                                    |                         |
| Sechster Abschnitt.                                                                                    |                         |
| Die apostolische Lehre. S. 501 —                                                                       | 711.                    |
|                                                                                                        | Seite                   |
| Die Lehre Christi sich als lebendige Einheit offenbarend                                               | E03                     |
| in der Mannigfaltigkeit der Auffaffungeformen Drei eigenthumliche Grundrichtungen: Die                 | 501 — 502               |
| paulinifche, jakobifche, johanneifche; als                                                             |                         |
| Mittelglied zwischen Paulus und Jakobus: Die                                                           |                         |
| petrinische                                                                                            | 502                     |
| 1. Die paulinische Lehre. S. 503-656.                                                                  | <b>,</b>                |
| Seine Eigenthumlichkeit und fein Bildungs:                                                             |                         |
| gang zu berücksichtigen. — Seine Erkennntniß<br>der christlichen Lehre zwar durch Ueberlieferung       |                         |
| bedingt, aber aus felbstständiger Erleuchtung durch                                                    |                         |
|                                                                                                        | 503                     |
| (1.) Bufammenhang und Gegenfas feines                                                                  |                         |
| fpateren und fruberen Standpunttes ents                                                                |                         |
| halten in den Begriffen: διαφιοσύνη und νόμος, dem Mittelpunkte feiner Lehre 5                         | •<br>604 — 510          |
| Die dixacooupy feines fruheren Standpunktes oder                                                       | WZ - VIV                |

bas vollkommene theofratifche Burgerrecht durch Ges

|                                                        | Geite     |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| fetbeobachtung bedingt (vouun) — Die christliche       | 2         |
| δικαιοσύνη zur ζωή führend                             | 505       |
| Sein fpateres Grundprincip: Reine vor Gott geltenbe    |           |
| Gerechtigkeit aus Geseteswerken — ohne wesentliche     |           |
| Unterfcheidung zwifchen rituellen und ethifchen to-    | • `       |
| γοις νόμου                                             | 506       |
| Begriff des vouos als Einheit: eine außere Norm        |           |
| des Sandelns, Gehorsam fordernd nicht wurkend -        |           |
| ebensowohl auf bas allgemeine Gefen bes Gewiffens      |           |
| als auf die alttestamentliche Form deffelben bezüglich |           |
| Gal. 3, 21: ju einer Gerechtigkeit aus bem Gefete      |           |
| mare eine Belebung des Menfchen von Innen her-         |           |
| aus durch daffelbe erforderlich - Die Werte dann       |           |
| nur Merkmale ber Gott wohlgefälligen Gesinnung         |           |
| Diese aber kann das Gefes nicht wurken — daher die     |           |
| έργα νόμου bei Paulus Handlungen scheinbarer           |           |
| außerlicher Gefeterfüllung, entgegengefett ben keyois  |           |
| ἀγαθοῖς (Eph. 2, 10.)                                  | 509       |
| Das Gefet nicht feinem Inhalte nach einen unterge=     |           |
| ordneten sittlichen Standpunkt barftellend, fondern    |           |
| nur formell unwirksam wegen der Gemuthebeschaffen=     |           |
| heit des Menschen                                      | 509 - 510 |
| 2.) Mittelpunkt der paulinischen Anthropos             |           |
| logie: die menfoliche Rafur mit dem Ges                |           |
| fege in Biderfpruch ftehend                            | 510 - 528 |
| a) Besen der Sunde                                     | 510 — 514 |
| oags - oaguinds. Der Zwiefpalt in der menschlichen     |           |
| Natur nichts Nothwendiges, fondern aus freier Bers     |           |
| schuldung entstanden — Daher die oace als Quelle       | ١         |
| der Sunde nicht bloß die Sinnlichkeit                  | 511       |
| Unvereinbarteit einer folden Unnahme damit, daß        |           |
| Paulus alle undriftliche Richtungen, keineswegs bloß   |           |
| die am Sinnlichen klebenden, von einem vovs aaq-       |           |
| muds hetleitet                                         | 512       |
| σαρχικός juweilen = ψυχικός im Gegenfațe jum           |           |
| θείον πνεύμα — σάοξ also die vom Gonlichen             |           |
| entfremdete menschliche Natur überhaupt. — Sich        | 710       |
| felbst leben die Grundrichtung des Bofen               | 513       |
| Zuweilen uneigentlich der ber fundhaften Gewöhnung     |           |
| dienende Leib für die ganze Sunde                      | 514       |

|                                                                                                           | Geite                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| b) Ursprung der Sunde und des Todes                                                                       | 514 — 520               |
| Das Bewußtseyn ber Sunde und Erlösungsbedurftigs                                                          | •                       |
| feit als allgemeine unmittelbar gewiffe Thatfache                                                         |                         |
| vorausgesett - Die Entstehung ber Gunde bas                                                               |                         |
| her nur felten berührt, aber die Borausfegung einer                                                       |                         |
| urfprünglichen Bollkommenheit und eines freien Abs                                                        |                         |
| falls des erften Menfchen feiner ganzen Lehre gu                                                          |                         |
| Grunde liegend                                                                                            | 514 - 515               |
| Der erfie Menfch ift ihm nicht Reprafentant ber                                                           |                         |
| menfchlichen Natur überhaupt — Die Entstehung                                                             |                         |
| der fundhaften Lust aus scheinbarer Unschuld heraus                                                       |                         |
| Rom 7, 9 ff. nicht auf Adam bezüglich                                                                     | 516                     |
| Bielmehr nach Rom. 5, 12 bie fundhafte Billens-                                                           | <b>v</b>                |
| richtung durch die freie That Abams aus ursprungs                                                         |                         |
| licher Sundenlosigfeit hervorgegangen und in der                                                          |                         |
| ganzen Entwickelung des Gefchlechts fich fortpflanzend                                                    | 517                     |
| Nom. 5, 12: έφ' ῷ πάντες ημαρτον nicht von der                                                            |                         |
| Theilnahme an Adams Sunde (Anm. 1.)                                                                       | 518                     |
| Durch die Sunde ber Tod auf Alle gefommen -                                                               |                         |
| nicht durch eine Beranderung in dem Korper bes                                                            |                         |
| Menfchen (f. 1. Ror. 15, 45, Anm. 1.), fondern                                                            |                         |
| in seinem Bewuftseyn vom Tode — Diefer nicht                                                              |                         |
| mehr als eine Form hoherer Lebenbentwickelung ers                                                         |                         |
| scheinend, sondern als Folge der Aufhebung des                                                            |                         |
| göttlichen Lebens durch die Sunde (1. Ror. 15, 56.)                                                       | <b>519 — 520</b>        |
| c) Unterdrudung der naturlicen Offenbas                                                                   |                         |
| rung durch die Sande                                                                                      | <b>521</b> — <b>523</b> |
| Das urfprungliche Gottverwandte nicht zerftort, fons                                                      |                         |
| dern nur unterdruckt — Ursprungliche Gelbstbezeus                                                         |                         |
| gung Gottes in dem menfchlichen Bewuftfenn, und                                                           |                         |
| urfprungliche Empfanglichkeit bes Menfchen fur Dies felbe, angeregt burch die gange Schopfung (Rom. 1, 20 |                         |
|                                                                                                           | 521                     |
| •                                                                                                         | UMI,                    |
| Diefe Empfanglichkeit burch die Sunde getrubt —<br>Daher Bermifchung des Gottlichen mit dem Naturs        |                         |
| licen, Goben bienft - Mit bem Gottesbewußtfenn                                                            |                         |
| auch die sittliche Natur unterdrückt, aber noch im                                                        |                         |
| Gewiffen fich offenbarend                                                                                 | 522 — 523               |
| d) Zustand bes Zwiespaltes                                                                                |                         |
| Amei freitende Arincinien im natürlichen Melle                                                            | UM3 UM0                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite ,                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| schen: Geist und Fleisch. — Zustand der Anechts<br>schaft — entweder ein unbewußter, das Leben ohne<br>Geses, oder ein bewußter, das Leben unter dem Ges<br>sete                                                                                                                                                   | 524                    |
| Rom. 7 Schilderung beider Standpunkte.<br>In dem bewußtlosen Scheinleben erwacht das Bewußtsenn des Gesets — aber es bringt statt Leben Tod durch die von der Sunde bewirkte Taus                                                                                                                                  |                        |
| fchung. — Das Wohlgefallen der höheren Natur am Gesetze ein unkräftiges von der Sünde gehemms tes. — Sehnsucht nach Befreiung δουλεύειν νόμφ (Rom. 7, 25.) — Die δουλεία ents weder eine unfreiwillige oder freiwillige — ebenso                                                                                   | 525 — 526              |
| ber νόμος entweder eine dußerlich zwingende oder mit dem Innern Eins gewordene Rorm — hier die erstere Auffassung beider                                                                                                                                                                                           | 527 — 528              |
| Paulus hervorgegangen, aber für die ganze Mensch-<br>heit gekend                                                                                                                                                                                                                                                   | .528                   |
| a) Das Jubenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 529 — 543<br>529 — 533 |
| gung beffelben Rut Ein algemeiner Rathschluß Gottes: ber seiner erlosenden Gnade, in der Werheißung und deren Erfüllung offenbart; nur Eine allgemeine Bedingung: ber Glaube — Dies Grundverhaltniß zwischen Gott und Menschen durch das Geses nicht geandert (Gal. 3, 15.), sondern dieses nur zwischeneintretend | 529                    |
| für das judische Bolk. Theils die Ausbrüche der Sünde hemmend (Gal. 3, 19. Anm. 2.), theils das Sündenbewußtsenn auregend wird der rópos naudaywyds ets Xorordr. — Anas loge Bedeutung der sinnlichen Religionsformen im                                                                                           | 530                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 531 — 533              |
| b) Das Beibenthum Dort fortschreitende Offenbarung, hier bloge Natur-                                                                                                                                                                                                                                              | 533 — 536              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 533                    |

|                                                                                                                                                                                                         | Seite            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Die ursprungliche Offenbarung burch bie Raturver-<br>gotterung bei ben Beiden unterbruckt, bei ben Juden<br>rein erhalten                                                                               | 534              |
| Aber auch im Beidenthum ein inneres Geset des Gewissens (deffen bloger Reprasentant das mosaische Geset, Anm. 2.), und damit zusammenhängend auch ein Gefühl der Erlösungsbedurftigkeit                 | 535              |
| Einzelne Durchstrahlungen des Gottlichen bei den Seiden — Rom. 2, 14—18 wird ihnen eine Ersfüllung des Gefehes in einzelnen Fällen zugestanden, natürlich eine unvollkommene                            | 536              |
| c) Hinderniffe und Bedingungen des Beils bei beiden:                                                                                                                                                    | 537 — 543        |
| fühl der Erlösungsbedürftigkeit empfänglicher 1. Ror. 1, 22, 23: Die Juden suchen Wunder, die Heiden Weisheit; beide muffen erst jum Bewußts                                                            | 537 — 538        |
| fenn ihrer Hulfebedurftigkeit gelangen Die Borbereitung auf die Erlofung das Ziel der ganzen Menfchengeschichte. — Der Nathschluß der Erlofung ein ewiger, aber erft zu einer bestimmten Zeit erfullter | 538 — 539<br>540 |
| Wahrheit feiner Lehre von einer allgemeinen Erlos-<br>fungsbedürftigkeit — Christus felbst fest eine folde<br>voraus, und fordert das Bewußtsenn derfelben, um                                          |                  |
| ju helfen — Belege dazu aus ben 3 erften Evangelien                                                                                                                                                     | 540 — 543        |
| (4.) Das Werk der Erlöfung                                                                                                                                                                              | 543 — 561        |
| A. Die Bollziehung deffelben durch Christum<br>Das Thun und das Leiden darin — der Sünde<br>entgegengesett das heilige Leben Christi,<br>der Sündenstrase das Leiden Christi für die                    | 543 — 55]        |
| fundige Menschheit                                                                                                                                                                                      | 543              |
| a) Das Leben Christi                                                                                                                                                                                    | 544 — 546        |
| durch benfelben Geist Christi sich fortentwickelnd . Rom. 5, 18: bas &r δικαίωμα junachst zwar die Selbstaufopferung Christi, aber im Zusammens hange mit feinem ganzen Leben — Dieses ber              | 544 — 545        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Grund für die dixalwais und zwi aller durch ben Glauben daran Theilnehmenden                                                                                                                                                                                                                  | 545 — 546  |
| b) Das Leiden Chrifti                                                                                                                                                                                                                                                                         | 546 548    |
| Gal. 3, 13: Christus hat uns von dem Berdams mungsurtheile des Gesetzes befreit, indem er es in der Kreuzesstrafe auf sich nahm (Unm. 1. ήμας zwar zunächst von den Juden, aber dem Sinne                                                                                                     |            |
| und Zusammenhange nach die Beiden mit gemeint) 2. Kor. 5, 21: Christus ging durch fein Leiden in die Gemeinschaft unfrer Sundenschuld ein, damit                                                                                                                                              | •          |
| wir in die Gemeinschaft feiner Beiligkeit eingingen                                                                                                                                                                                                                                           | <b>548</b> |
| Daher zwei Abiconitte in dem Leben Christi<br>Zuerst Christus an allen Mangeln und Uebeln theils                                                                                                                                                                                              | 548 — 551  |
| nehmend; der Gipfel die Rreuzigung Sodann das felige Leben des Auferstandenen und Berherrlichten, ein thatsächlicher Beweis der voll=                                                                                                                                                         | 548        |
| pogenen Erlösung                                                                                                                                                                                                                                                                              | 549        |
| 1. Kor. 15, 17  Das Leiden Christi also stets in ber Einheit mit                                                                                                                                                                                                                              | 549 — 550  |
| seinem ganzen Leben zu betrachten                                                                                                                                                                                                                                                             | 551        |
| B. Das Ergebnif bes Berfes Chrifti                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| a) Berfohnung mit Gott                                                                                                                                                                                                                                                                        | 551 558    |
| Rein zeitlich verschnter Jorn Gottes, sondern Christi<br>Leben und Leiden Offenbarung der ewigen Liebe<br>Gottes. — Nur die Men ichen, früher Feinde<br>Gottes, werben durch Christum Gegenskände der                                                                                         | 551 — 552  |
| Möglichfeit einer bloß subjektiven Fassung dieses Begriffes, als einer Gemutheumstimmung, hervorgebracht durch die Offenbarung der Liebe Gottes in Christo. — Damit vereindar die Festhaltung dieses thatsächlichen Grundes der Erlösung, da nicht die Besserung zur ersten Bedingung gemacht | 553 — 554  |
| , Aber jene subjektive Faffung unbegrundet, denn auch die Feindschaft mit Gott, das Bewußtseyn des Bornes Gottes auf objektivem Grunde ruhend, eine Offenbarung der gottlichen heiligkeit                                                                                                     | 555        |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Daher die Liebe nur mit der Heiligkeit zugleich sich offenbarend. — Rom. 3, 24 ff.: die nageses nur eine negative und temporare; die ageses aber als würkliche Befreiung pon dem Schuldbewußtseyn sett dieses voraus                                                                                                                                 | 556 — 557               |
| feit: durch volltommene Bollziehung des Gefeges<br>und durch volltommene Uebernahme der Sandens<br>ftrafen, — die lettere keine willkurliche, fondern in<br>dem Entwickelungsgange feines Lebens nothwendig                                                                                                                                          |                         |
| begründet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 557 — 558               |
| Sinne: Die lette Bollendung bes Beils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 558                     |
| c) dix alwois. Die paulinische dixacoovn wie die judische unsgertrennlich von der Theilnahme an allen Rechten der Kinder Goftes — abet diese nur zu Erlangen durch die Gemeinschaft mit Christo, dem einzigen                                                                                                                                        | 559 — 561               |
| vollkommenen sixaios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 559                     |
| Sixalwois daher: die Einsehung des an Christus Glaubenden in das Verhältniß eines δίχαιος — διχαιοσύνη die Aneignung der Gerechtigkeit Christi als objektiven Glaubensgrundes wie als subjektiven Lebensprincips — daher nothwendig darin geseht das Austreten aus dem Sündenleben und der Einstritt in das heilige Leben Christi, als Princip aller |                         |
| weiteren Entwickelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560 — 561               |
| (5.) Die Aneignung bes Beils durch b. Glauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>561</b> — <b>576</b> |
| a) Befen bes Glaubens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 561 — 565               |
| Der Glaube das Aufnehmen gottlicher Offenbarung<br>vermöge einer inneren Willensbestimmung<br>In diefer Beziehung Abraham ein Borbild der<br>Glaubensgerechigkeit Rom. 4, 19 ff., nicht in                                                                                                                                                           | 561                     |
| Beziehung auf ben Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 562                     |

|                                                                                                | Geite        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| als eines ichon Gegenwartigen burch innere                                                     |              |
| Erhebung über den Naturzusammenhang                                                            | 563          |
| Der driftliche Glaube eigenthumlich durch den                                                  |              |
| Gegenstand modificirt: verzichtend auf eigenes Ber-                                            |              |
| dienst aus dem Sundenleben austreten und vers                                                  |              |
| trauend auf die Gnade der Erlofung in die Ge=                                                  | ,            |
| meinschaft mit Christo eintreten                                                               | 564          |
| Daher die zwiefache Beziehung deffelben auf Zesus                                              |              |
| dem Gefreuzigten und Auferstandenen Rom. 6 .                                                   | 565          |
| ) Die nioris das Eigenthümliche des                                                            |              |
| driftliden Standpunktes im Gegenfage                                                           |              |
| jum judifch=gefeglichen                                                                        | 566 - 576    |
| Das Gefet Alles erft verlangend, der Glaube Alles                                              |              |
| fcon in fich enthaltend Rom. 10, 5 ff                                                          | 566          |
| Das Gefes an und fur fich todtender Buchftabe,                                                 | •            |
| ber Glaube lebendig machender Geift — in bem                                                   |              |
| Glaubigen bas Gefes nicht bloß Gegenstand ber                                                  | •            |
| Ertennmiß, fondern murtfamer Liebe, die es von                                                 | , , .        |
| Innen heraus erfüllt                                                                           | 567 - 568    |
| Das Gefet infofern für die Glaubigen aufgehoben                                                |              |
| — ihre δικαισσύνη und ζων unabhangig von jedem                                                 |              |
| Gefețe durch den Glauben gewiß, aus dem die                                                    |              |
| έργα άγαθά von selbst hervorgehen                                                              | <b>56</b> 9  |
| Die Berufungen auf den vouos bei Paulus nicht                                                  |              |
| auf das außerlich theokratische Gefet als folches                                              |              |
| bezüglich, sondern auf daffelbe als Ausdruck des                                               |              |
| ewigen gottlichen Gefeges                                                                      | <b>570</b> . |
| Daher der Begriff vouos in weiterem Ginne bas                                                  | ,            |
| Gemeinfame beiber Religionen bezeichnend - in                                                  |              |
| beiden eine eigenthumliche Lebensgestaltung, dort                                              |              |
| durch ein außeres, hier durch ein inneres Ge-                                                  |              |
| fet - unter und in dem Gesetze leben .                                                         | 571 — 572    |
| Daher auch die Theofratie dort eine außerliche,                                                |              |
| hier eine innerliche. — δουλεύειν τῷ θεῷ ἐν πα-<br>λαιότητι γράμματος, ἐν καινότητι πνεύματος. |              |
| — Diese innerliche δουλεία Eins mit der υίοθε-                                                 |              |
|                                                                                                | :50 F54      |
| Die Gottesverehrung dort eine σαρχική (Anm. 3.                                                 | 573 — 574    |
| στοιχεία τοῦ κόσμου nicht die Anfangegründe der                                                |              |
| Religion, fondern die finnlichen Elemente, an die                                              |              |
|                                                                                                | 574 — 575    |
|                                                                                                | 75           |

|     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | Dort Bertrauen auf Menfchliches, & oagal zav-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                 |
|     | xão Bac - hier allein auf das von Chrifto Empfan=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                 |
|     | gene, er zugla zaugaobai Alle Differenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | aufgehoben in der Einheit des Glaubens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 576               |
| 6.) | Das vom Glauben ausgehende neue Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 577 — 601         |
| a)  | Die Umbildung der fundlichen Ratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| -   | durch bas Gottliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 577 — 580         |
|     | Diese Umbildung erst allmalig erfolgend Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                 |
|     | σαοξ noch vorhanden, aber ihr gegenüber nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | mehr blog bas menschliche Ich, fondern der Geist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | Christi selbst (πνευμα άγιον)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 577               |
|     | Gal. 5, 16 ff (Unm. 1. πνευμα nicht die bobere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                 |
|     | Natur des Menschen, sondern der heilige Geift)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 577 - 578         |
|     | Alle Rrafte, bieber der Gunde bienend, werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | jest Organe der Gnade. — Der Gine Geist fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | die verschiedenen Eigenthumlichkeiten aneignend,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | daher die Charismen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 579               |
|     | Die objektive Rechtfertigung als unwandelbarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | Grund des Vertrauens verschieden von der subjeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | `                 |
|     | titell optimization and the figure a | <b>580</b>        |
| b)  | Die Grundbestimmungen des neuen Le=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 580 — 594         |
|     | πίστις zuweilen Bezeichnung des Ganzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | der driftlichen Tuchtigkeit. — Daher Svva-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | rds tf nlores von der die gange Denkweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | beherrschenden durch fein fremdes Element ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | ftorten Glaubensfraft, besonders in der Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 580 — 581         |
|     | Daraus hervorgehend die driftliche Freis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | heit: in dem Bewußtsenn der alleinigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | Abhangigkeit von Gott durch Christum von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                 |
|     | allem Andern sich unabhängig fühlen und es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | beherrschen — sie erweist fich grade an bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7</b> 00 700   |
|     | 100 p - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>582 — 58</b> 3 |
|     | Die Liebe oder die Beziehung des Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | auf Gott aus dem Glauben hervorgehend —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                 |
|     | dieser selbst das Verlangen nach der Gemein=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | schaft mit Gott, also die Liebe in sich enthals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | tend dem Keime nach. — In der Erlöfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | jenes Berlangen befriedigt, und an diefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | Offenbarung ber Liebe Gottes Die Liebe gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 583 — 584         |
|     | inm inn immer ment entaurveuv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 JO4           |

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| bas von der im Herrn empfangenen Warde — Berhalmiß zur Liebe — μετά φόβου και τούμου Phil. 2, 12. — Dies nicht auf das Berhahniß zu irgend einem Menschen überstragbar — Aber mittelbare Folge: der Gegens saß gegen alle Selbstüberhebung, die Bescheis denheit gegen Andere                                                                                                                                                                          | 594 — 598              |
| β) Die σωφροσύνη Besonnenheit im Kampse mit der Welt (2. Tim. 1, 7.) und in der Selbstbeurtheilung (Nom. 12, 3.) — Damit verbunden das έγρηγορέναι καὶ νήφειν.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 598                    |
| γ) Die σοφία, das intellektuelle Bermögen von dem Glauben angeeignet — vermöge ders felben das ganze Leben zur Berwürklichung des Reiches Gottes abzweckend gemäß dem Standpunkte eines Jeden — Weisheit und Klugheit darin vereinigt (Anm. 1. Eph. 5, 15 ff. Col. 4, 5.)                                                                                                                                                                              | 599                    |
| Analogie mit den Kardinaltugenden der Heiden: $\delta \pi o \mu o \nu \hat{\eta} = \delta \nu \delta \varrho \epsilon l \alpha$ , $\sigma o \varrho \ell \alpha = g \varrho \delta \nu \eta \sigma \iota s$ , und $\sigma \omega g \varrho o \sigma \delta \nu \eta - An der Stelle der Gerechtigs keit aber die Liebe — wie jene auf dem politischssittlichen Standpunkte die höchste Lugend, so diese auf dem christlichen. — Das Gerechte nur eine$ |                        |
| Handlungsweise der Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600 - 601              |
| (7.) Kirche und Saframente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 601 — 616<br>601 — 608 |
| Die Beziehung jedes Einzelnen zu Christo bei Paulus das Ursprüngliche — Daraus abgeleitet das Bewußtseyn einer Gemeinschaft, gegründet auf die Einheit des heiligen Geistes in den Glaubigen — Diese Einheit alle Differenzen überwies                                                                                                                                                                                                                 | 601 — 602              |
| gend Gal. 3, 26 ff.  Die exxlyosa der Leib Christi — ihr Grund wie bei dem Einzelnen der Glaube an Christum — odzodomerv die Entwickelung von diesem Grunde aus — Merkmale ihrer Einheit Eph. 4, 4  Alttestamentliche Prädikate auf sie übertragen: äxeor die obsektive Weihe mit der subjektiven                                                                                                                                                      | 603                    |
| Beiligung verhunden — xinrol bie außerliche und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| innere Berufung als Eins gedacht — Ibee und Erscheinung bei Paulus im Allgem. nicht getrennt Im Einzelnen aber die unächten Glieder von den achten unterschieden — 1. Kor. 6, 9 ff. solche, bei denen dies offenbar ist, die daher auszusiosen sind — 2. Tim. 2, 19, 20 der Gegenfaß als ein nicht wahrnehmbarer und daher die Sonderung nur von | 604 — 605              |
| Gott zu vollziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 605 — 607<br>607 — 608 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| B. Die Saframente: Taufe und Abendmahl Diefelben dem zwiefachen von der Kirche darges stellten Elemente entsprechend: der Gemeinschaft mit Christus und unter einander, als außere Zeichen für das Innere                                                                                                                                        | 608 — 616<br>608       |
| a) Die Taufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Das Anziehen Christi in ihr ausgedrückt Gal. 3, 27. — Die zwiefache Beziehung der Taufe auf Tod und Auferstehung Christi — Mit ihm sterben und                                                                                                                                                                                                   | 609 — 611              |
| auferstehen Rom. 6, 4 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 609                    |
| gatives und positives Moment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 610                    |
| Eph. 5, 26 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 611                    |
| b) Das Abendmahl.  Ein Mahl der Erinnerung I. Kor. 11, 24 — Zur Lobpreisung seiner Leiden und jum Unterpfande der fortdauernden Gemeinschaft mit ihm bis jur                                                                                                                                                                                     | 612 — 616              |
| Tables CO. W b 12 4.2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 612                    |

| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 6           | eite         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| — Nach paulinischem Sinne gewiß eine befondre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |
| Mittheilung der Gemeinschaft Christi bamit ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |
| bunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 612 -         | - 613        |
| B. 25 eorly: es stellt dar; so daher auch B. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |
| - B. 27 ff. handelt nicht von dem Berhaltniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |
| der Zeichen ju dem Bezeichneten, fondern der Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |
| muthestimmung ju bem Zwecke ber Handlung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 613 -         | - 615        |
| 1. Ror. 10 von der Unvereinbarkeit der heidnischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |
| Opfermable mit ber Theilnahme am driftlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |
| Abendmahle. — B. 16 ff. Reld und Brodt Dars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |
| stellungse und Aneignungsmittel ber Gemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |
| des Leibes und Blutes Christi. — Analogie mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |
| den heidnischen und judischen Opfern als Bezeichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 017           | 210          |
| nungen einer religiöfen Gemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 019 •         | <b>–</b> 616 |
| Die Beziehung auf die Gemeinschaft der Glaubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIR           | 610          |
| sugleich barin gefest 1. Ror. 10, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •             | <b>– 616</b> |
| (8.) Bom Reiche Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 650          |
| A. Begriff und Umfang beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 <b>6</b> - | <b>-</b> 631 |
| Es bildet den allgemeineren Begriff ju dem befons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |
| deren der Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 616           |              |
| a) Der Umfang deffelben fucceffiv betrachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 616           | <b> 622</b>  |
| Borbereitung durch die judische Theofratie — Im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |
| Christenthum nur die Vollendung jener, statt eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |
| finnlichen ein geistiges, statt eines nationalen ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | ,            |
| allgemeines Gottesreich — Durch den Glauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |
| auch die Beiden Mitburger deffelben Eph. 2, 19, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 617           |              |
| Anschließung an die judische Hoffnung eines sinns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |
| lichen Meffiasteiches als verherrlichter Form ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |
| Theofratie. — Der addr odtos oder norngos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 618           |              |
| entgegengefett bem aldr pellur Durch ben Glauben an Chriftum bas Meffiaereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 010           |              |
| innerlich schon gegenwärtig. — Die Gläubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |
| fcon aus dem alw novnoos ausgetreten. — Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |
| her das Gottebreich jufammenfallend mit ber uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |
| sichtbaren Rirche auf Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 619           |              |
| Aber die Erscheinung deffelben noch getrübt — das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 010           |              |
| her die Beziehung auf eine zukunftige Bollendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |
| durch unmittelbares Eingreifen Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 620           |              |
| Daher 3fache Beziehung des Begriffs: a) das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |
| gegenwartige innerliche Gottesteich 1. Ror. 4, 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |
| Rom. 14, 17. — B) die jufunftige Bollendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |
| nested and are the formulation and are selected and the s |               |              |

| 1. Ror. 6, 10. — γ) das Gegenwärtige als Eins mit dem Zukunftigen 1. Theff. 2, 12. 2. Theff. 1, 5. 621 — 622 b) Die in ihm enthalt. coëristente Gesammth. 622 — 631 Es umfaßt auch eine höhere Geisterwelt, in welcher das Urbild der Ricche schon verwürklicht ist — Die Menschheit durch die Herrschaft des Gottesbewußtsenns mit derselben vereinigt Eph. 3, 15. — Col. 1, 20 verglichen mit Eph. 2, 14 sff. — (Unm. 1. ἀποκαταλλάξαι εἰς αὐτὸν Col. 1, 20: versöhnen und zu ihm hindringen)                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) Die in ihm enthalt. coëristente Gesammth.  Es umfaßt auch eine höhere Geisterwelt, in welcher das Urbild der Kirche schon verwürklicht ist. — Die Menschheit durch die Herrschaft des Gottesbewußtsenns mit derselben vereinigt Eph. 3, 15.  — Col. 1, 20 verglichen mit Eph. 2, 14 sff. — (Unm. 1. ἀποκαταλλάξαι εἰς αὐτὸν Col. 1, 20: versöhnen und zu ihm hindringen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Es umfaßt auch eine höhere Geisterwelt, in welcher das Urbild der Ricche schon verwürklicht ist — Die Menschheit durch die Herrschaft des Gottesbewußtsenns mitderselben vereinigt Eph. 3, 15.  — Col. 1, 20 verglichen mit Eph. 2, 14 sff. — (Anm. 1. ἀποκαταλλάξαι εἰς αὐτὸν Col. 1, 20: versöhnen und zu ihm hindringen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| welcher das Urbild der Kirche schon verwürklicht ist — Die Menschheit durch die Herrschaft des Gottesbewußtsenns mitderselben vereinigt Eph. 3, 15.  — Col. 1, 20 verglichen mit Eph. 2, 14 ff. — (Anm. 1. ἀποκαταλλάξαι εἰς αὐτὸν Col. 1, 20: versöhnen und zu ihm hindringen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ist — Die Menschheit durch die Herrschaft des Gottesbewußtsenn mitderselben vereinigt Eph. 3, 15.  — Col. 1, 20 verglichen mit Eph. 2, 14 ff. — (Anm. 1. ἀποκαταλλάξαι είς αὐτον Col. 1, 20: verschnen und zu ihm hindringen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Col. 1, 20 verglicheu mit Eph. 2, 14 ff. — (Anm. 1. ἀποκαταλλάξαι είς αὐτον Col. 1, 20: versöhnen und zu ihm hindringen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Anm. 1. ånoxarallázat els adror Col. 1, 20: versöhnen und zu ihm hindringen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| versöhnen und zu ihm hindringen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Christus als Haupt dieser Gottesge= meinde in zwiesacher Beziehung betrachtet 624 Unterscheidung des Göttlichen von dem Mensch= lichen in ihm. — Logosidee: das Wort, das Princip der ursprünglichen Selbstoffendarung Gones hypostasitet gedacht — nicht eine reins alerandrinische Idee, sondern natürlicher Ueber= gangspunkt vom Judenthume zum Evangelium — Christus menschliche Erscheinung des Wortes Die Verbindung dieser Idee mit der Person Christi nichts Zufälliges — vielmehr gegründet in dem Wesen des Christenthums und von ihm selbst ausgesprochen (Unm. 1. auch in den drei ersten Evangelien) — als eine ganz neue hätte sie bei den Juden sogleich Widerstand erregt, wie später |
| meinde in zwiesacher Beziehung betrachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unterscheidung des Göttlichen von dem Menschslichen in ihm. — Logosidee: das Wort, das Princip der ursprünglichen Selbstoffenbarung Gotes hypostasitet gedacht — nicht eine reinsalerandrinische Idee, sondern natürlicher Uebersgangspunkt vom Judenthume zum Evangelium — Christus menschliche Erscheinung des Wortes 625 — 626 Die Verbindung dieser Idee mit der Person Christi nichts Jufälliges — vielmehr gegründet in dem Wesen des Christenthums und von ihm selbst ausgesprochen (Ann. 1. auch in den dreierschen Evangelien) — als eine ganz neue hätte sie den Juden sogleich Widerstand erregt, wie später                                                                                |
| lichen in ihm. — Logosibee: das Wort, das Princip der ursprünglichen Selbstoffenbarung Gotes hypostasitet gedacht — nicht eine reins alerandrinische Ibee, sondern natürlicher Uebers gangspunkt vom Judenthume zum Evangelium — Christus menschliche Erscheinung des Wortes 625 — 626 Die Verbindung dieser Ibee mit der Person Christi nichts Jufälliges — vielmehr gegründet in dem Wesen des Christenthums und von ihm selbst ausgesprochen (Ann. 1. auch in den drei ersten Evangelien) — als eine ganz neue hätte sie den Juden sogleich Widerstand erregt, wie später                                                                                                                           |
| Princip der ursprünglichen Selbstoffenbarung Gotes hypostasitet gedacht — nicht eine reins alerandrinische Ibee, sondern natürlicher Uebers gangspunkt vom Judenthume zum Evangelium — Christus menschliche Erscheinung des Wortes 625 — 626 Die Verbindung dieser Ibee mit der Person Christi nichts Jufälliges — vielmehr gegründet in dem Wesen des Christenthums und von ihm selbst ausgesprochen (Ann. 1. auch in den drei ersten Evangelien) — als eine ganz neue hätte sie bei den Juden sogleich Widerstand erregt, wie später                                                                                                                                                                 |
| Gotes hypostasirt gedacht — nicht eine reins alexandrinische Ibee, sondern natürlicher Uebers gangspunkt vom Judenthume zum Evangelium — Christus menschliche Erscheinung des Wortes 625 — 626 Die Verbindung dieser Ibee mit der Person Christi nichts Jufälliges — vielmehr gegründet in dem Wesen des Christenthums und von ihm selbst ausgesprochen (Ann. 1. auch in den drei ersten Evangelien) — als eine ganz neue hätte sie den Juden sogleich Widerstand erregt, wie später                                                                                                                                                                                                                   |
| alerandrinische Idee, sondern natürlicher Uebers gangspunkt vom Judenthume zum Evangelium — Christus menschliche Erscheinung des Wortes 625 — 626 Die Verbindung dieser Idee mit der Person Christi nichts Zufälliges — vielmehr gegründet in dem Wesen des Christenthums und von ihm selbst ausgesprochen (Ann. 1. auch in den drei ersten Evangelien) — als eine ganz neue hätte sie den Juden sogleich Widerstand erregt, wie später                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gangspunkt vom Judenthume zum Evangelium — Christus menschliche Erscheinung des Wortes 625 — 626 Die Verbindung dieser Idee mit der Person Christi nichts Zufälliges — vielmehr gegründet in dem Wessen des Christenthums und von ihm selbst ausgesprochen (Ann. 1. auch in den drei ersten Evangelien) — als eine ganz neue hätte sie bei den Juden sogleich Widerstand erregt, wie später                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Christus menschliche Erscheinung des Wortes 625 — 626 Die Verbindung dieser Idee mit der Person Christi nichts Zufälliges — vielmehr gegründet in dem Wessen des Christenthums und von ihm selbst ausgesprochen (Anm. 1. auch in den drei ersten Evangelien) — als eine ganz neue hätte sie bei den Juden sogleich Widerstand erregt, wie später                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Christi nichts Zufälliges — vielmehr gegründet in dem Wesen des Christenthums und von ihm selbst ausgesprochen (Unm. 1. auch in den drei ersten Evangelien) — als eine ganz neue hätte sie bei den Juden sogleich Widerstand erregt, wie später                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| in dem Wesen des Christenthums und von ihm selbst ausgesprochen (Ann. 1. auch in den drei ersten Evangelien) — als eine ganz neue hätte sie bei den Juden sogleich Widerstand erregt, wie später                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| felbst ausgesprochen (Anm. 1. auch in den drei ersten Evangelien) — als eine ganz neue batte sie bei den Juden sogleich Widerstand erregt, wie später                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ersten Evangelien) — als eine ganz neue hatte<br>sie bei den Juden sogleich Widerstand erregt,<br>wie später                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sie bei den Juden sogleich Widerstand erregt, wie später                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wie später 627 — 629<br>Die zwiefache Beziehung des gottlichsmenschlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die zwiefache Beziehung bes gottlich menschlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Erlofers auf bas allgemeine die Geisterwelt ums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| faffende und das besondere Gottebreich in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Menfcheit in ihrer Ginheit bargeftellt Col. 1, 15 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 1. Cor. 8, 6 629 - 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . Der Gegenfas beffelben zum Reiche bes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bôsen 631 - 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das Bose nicht an und fur sich, sondern nur durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| den Gegensat eine Einheit bildend — Auch die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Herrichaft der Sunde in der Menschheit in Bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bindung gebracht mit der hohern Geisterwelt — in biefer die erste Quelle des Bofen 631 — 632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durch diese Lehre die Realität und Unerklärlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| der Sunde sicher gestellt gegen die Ansicht von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ihrer Nothwendigkeit 632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>▲</b>                                                                               | Geite                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Alles Ungottliche bie Macht Eines Geiftes, beffen                                      | 633                      |
| Reich der adar ovros                                                                   | 000                      |
| Unm. 2: Die Goben nicht bofe Geifter - Erlaus                                          | 600 001                  |
| terung von Gal. 4, 8. 1. Kor. 8, 7 u. 10, 20                                           | 633 — 635                |
| Christus Berftorer Dieses Reiches - fein Tob,                                          |                          |
| scheinbar ein Unterliegen, die Bollendung des                                          | •                        |
| Sieges — Col. 2, 15 — Eph. 4, 8: die Chariss                                           | 635 — 636                |
| mata Merkmale bes Sieges                                                               | 030 030                  |
| bauernd - Die Erlofeten Rampfer Christi gegen                                          |                          |
| das Bbse außer und in ihnen 2. Tim. 2, 3.                                              | 4                        |
| Eph. 6, 11                                                                             | 637                      |
|                                                                                        | 007                      |
| C. Entwidelungsgang beffelben bis jut                                                  | <b>637</b> — <b>6</b> 50 |
| Bollendung                                                                             | 007 000                  |
| Die Bollziehung des Erlofungerathfchluffes ein                                         | 600 .040                 |
| Wert freier Gnabe, in swiefachem Gegenfate .                                           | <b>638</b> — 640         |
| a) gegen Vorzüge leiblicher Abstammung                                                 |                          |
| Entgegenstellung eines natürlichen und eines                                           |                          |
| , hoberen theofratifchen Entwidelungsganges -                                          |                          |
| Dies Gefet nachgewiefen an den Nachkommen                                              | <b>600</b>               |
| Abrahams Gal. 4 — an Juden und Beiben                                                  | ,                        |
| b) gegen gefetliches Berbienft                                                         | 640                      |
| Scheinbare Aufhebung der bedingen=                                                     |                          |
| den freien Gelbstbestimmung Rom. 9                                                     | 641 — 647                |
| Gine folche aber dem Zwede bes Briefes                                                 |                          |
| widersprechend - aus einem zwiefachen                                                  |                          |
| Standpunkte nicht zu erklaren                                                          | 641 - 642                |
| Dagegen: Rom. 11 d. Offenbarung d. Gnade                                               |                          |
| an Allen — in der Dorologie 11, 33 die                                                 |                          |
| zwiefache Beziehung auf die gottliche Gnade und Weisheit, wonach das Ganze zu erklaren |                          |
| Die nolunoluidos soofta Eph. 3, 10 jeder                                               | 042 - 643                |
| Willfür Gottes widersprechend                                                          |                          |
| Reine vollständige Theorie Rom. 9, sondern                                             |                          |
| die antithetische Beziehung auf den Hoche                                              | ,                        |
| muth der Juden vorherrschend — Die Bers                                                | ,                        |
| hartung grade von freier Sethftbestimmung                                              |                          |
| ausgehend, wie bei Pharao — daher diefer                                               |                          |
| als warnendes Beispiel                                                                 |                          |
| Rom. 9, 30 ff. innerer Grund ber Bermer:                                               |                          |
| fung ber Juben: bas Bertrauen auf eigen                                                |                          |

| ,                                                  | Seite       |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Gerechtigkeit — / Auch die Beiden gewarnt          |             |
| vor falfchem Vertrauen auf die gottliche Gnade     | • ,         |
| 11, 20 ff aber bie Warnung vor jenem               | •           |
| vorherrschend                                      | 647         |
| Die hinweifung, auf den unabanderlichen Rathfchluß |             |
| ber Liebe Rom. 8, 28 ff. jur Erwedung bes drifts   |             |
| lichen Bertrauens dienend - Der Stufengang         |             |
| dieses Rathschluffes - Die Erwählungslehre bei     |             |
| Paulus nur die Anwendung des allgemeinen Erlos     |             |
| fungerathschlusses auf die glaubig Gewordenen —    |             |
| Eph. 1, 4                                          | 648 - 649   |
| Ueber die Bollendung des Reiches Gottes f. Bd. I., |             |
| S. 235 und 265.                                    |             |
| 9.) Die Lehre von der Auferstehung und dem         |             |
| Buftande ber Seelen nach bem Tobe                  | 650 - 656   |
| a) Auferstehungslehre.                             | -, <b></b>  |
| Die geistige Auferwedung durch den Glauben         |             |
| eine Vorbereitung der zukunftigen — Darftels       |             |
| lung dieser jur Abwehrung von Angriffen auf        |             |
| diefelbe 1. Kor. 15. — Palingenesse der Nas        |             |
| tur Rom. 8, 19—23 (Unm. 1. Grunde gegen            |             |
| die Beziehung der Stelle auf die Heidenwelt)       | 650 651     |
| b) Zustand der Seelen nach dem Tode bis zur        | - WI        |
| Auferstehung.                                      |             |
| Db Paulus einen Schlafahnlichen Buftand bis        |             |
| zur allgemeinen Auferstehung angenommen? —         |             |
|                                                    | 652         |
| Dagegen aber: 2. Kor. 4, 16 feine Unnahme          |             |
| einer fortschreitenden Entwickelung in die Ges     |             |
| meinschaft Christi — Befonders die Stellen:        | ,           |
|                                                    | 653         |
| Mögliche Unnahme eines fpateren Fortschrittes      |             |
| darin durch die hohere Erleuchtung des Geistes     | 654         |
| Dagegen aber bas Berhaltniß ber Ror.briefe         |             |
| in dieser Hinsicht (vergl. 1. Kor. 15 mit          |             |
| 2. Ror. 5, 1 ff.)                                  | <b>35</b> 5 |
| Ulfo die ununterbrochene Fortentwickelung nach     | , .         |
| dem Tode auch früher von ihm angenommen,           | !           |
| nur unerwähnt                                      | 56          |

## 2. Die Lehre des Jafobus. S. 656-670.

Seite. Diefelbe ber paulinifchen am meiften entgegengefest. -Sein Bildung sgang allmalig, nicht durch eine Rrifis, aus dem Judenthume jum Christenthum führend fein Burfungsfreis unter Golden, die den Glauben vom Leben trennten, nicht die sich auf Werke verließen 656 - 657(1.) Berhaltnif von Glauben und Berken im Bufammenhange mit feiner allgemeinen Unficht vom Christenthume . . . . 657 - 665Bergleichung bes vorgeblichen Glaubens mit ber vorgeblichen Liebe 2, 15 ff. - fener ohne Werke ein an fich todter - 2, 18. - 2, 26: die Werke nicht die Seele, sondern die Lebenszeichen des Glaubens 657 — 658 2miefache Bedeutung bes Glaubens ibid. 2. 19 und B. 22 ff.: ein blog leidentliches und ein aum Lebensprincipe gewordenes Abhangigfeitsgefühl -Das lettere nothwendig in Werken fich offenbarend wie bei Abraham . Daher Abraham nur gerechtfertigt durch ben die Berfe mit fich führenden Glauben B. 22 in Uebers einstimmung mit Paulus 660 Auch 1, 25 kein Widerspruch - denn der romos ein andrer als bei Paulus: die Lehre Christi — wer diefe im Leben übe, werde in (Unm. 1. nicht durch) feinem Thun felig fenn 661 Rurucfführung alles Einzelnen auf Die Ginbeit bes inneren Lebens 1, 27. — Das Gefet Gin Ganges, deffen Erfüllung die Liebe 2, 8 ff. — Die Sprache Drgan Giner Gesinnung 3, 10 ff. - Das drifts liche Leben Gin Werf 1, 4, 25 662 - 663Das Christenthum als vouos releios nicht blog eine neue Gefetgebung, fondern auch eine neue innere Schopfung 1, 18, 21. - Reiner bem Gefete ber Freiheit vollkommen entsprechend 3, 2. — 2, 13 . 663 Der Unterschied von Daulus nur ein Unterschied ber Entwickelung - Die Rechtfertigung auch aus den Werken zwar von den paulinischen Ideen abweichend - aber ohne materielle Differeng. -Aehnliche Ausbrucke auch bei P. wie 2. Ror. 5, 10 664 - 665

| ,                                                     | Seite        |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| (2.) Seine Anficht vom Gefege im Berhalts             |              |
| niffe ju ber paulinifchen.                            |              |
| Er will die Juden vom Judenthume aus jum Glaus        |              |
| ben fuhren — Daher Chriftus bei ihm Erfuller,         |              |
| nicht Aufloser bes Gefetes nach Matth. 5, 17          |              |
| (Unm. 1.) — und daffelbe fur die glaubigen Juden      |              |
| noch gultig Act. 15, 21. — 21, 21                     | 665 - 666    |
| Paulus freier in der Beobachtung beffelben, ein       |              |
| Beibe umer Beiden Gal. 2, 14 - mas Jakobus            |              |
| nicht bedurfte                                        | 667          |
| (3.) Die Pflicht ber Bahrhaftigfeit                   |              |
| bei Sakobus buchftablich aus der Bergpredigt wieders. | -            |
| holt 5, 12 - bei Paulus nur das Wefentliche           |              |
| seinem Grunde nach hervorgehoben Eph. 5, 12 -         |              |
| auch schwört er felbst                                | 668          |
| (4.) Die freie Gelbftbestimmung in Begie=             |              |
| hung auf die Sunde                                    |              |
| von Jakobus hervorgehoben, wie das Ethische über=     |              |
| haupt 1, 13—16. 4, 7, 8. — Dadurch ergangt            | •            |
| er den paulinischen Lehrmpus                          | 669 — 670    |
| to ten fuminilaten sententano e e e e e e             |              |
|                                                       |              |
|                                                       |              |
| 3. Die Lehre des Johannes. S. 670                     | <b>—711.</b> |
|                                                       | Seite        |
| In feiner Eigenthumlichkeit das intuitive Element das | · · · · ·    |
| dialektische überwiegend - fein driftlicher Entwickes | ,            |
| lungegang ein allmaliges Sineinleben in Die Gemein-   |              |
| schaft Grifti                                         | 670          |
| (1.) Mittelpunkt feiner Lehre: gottliches             | ,            |
| Leben in der Gemeinschaft Chrifti, Tob in             | •            |
| der Entfremdung von ihm                               | 671 — 673    |
| Theoretifches und Praftifches ungefondert - Seine     | 0,0          |
| Sauptbegriffe: Leben, Licht, Wahrheit, in Der Ges     |              |
| meinschaft mit Gott durch den Logos - Tod,            |              |
|                                                       | 670          |
| Satan Reprafentant der Luge Joh. 8, 44 — Mahres       | •            |
| und Butes, Gunde und Luge Gins - Rinder               |              |
| Gottes und Rinder ber Welt - Die lettere in           |              |
| subjektiver Beziehung als eine von Gott losges        | _            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 672 — 673    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (2.) Urfprungliche Entfremdung des Mens finen von Gott                                                                                                                                                                                                                                   | 673 — 675              |
| Paulus. 1, 13. 3, 6 — das Sundenbewußtfenn auch bei ihm Bedingung des neuen Lebens I, 1, 8 ff. (3) Empfänglichkeit für die Erlöfung                                                                                                                                                      | 673 — 675<br>675 — 679 |
| Bedürfniß eines inneren Sinnes für die außere Offens barung des Gottlichen — Daher fest der Glaube eine vorbereitenee Murfung des h. Geistes voraus 6, 44 ff. — Dieser gottliche Untried fein zwingens der; sondern die Unempfänglichkeit freie Berschuls                                | ,                      |
| bung                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 675 — 677              |
| in Christo Daher in der Erscheinung verschiedene Stufen zwis schen den aus Gott gebornen und den naturlichen Mensschen — das Gottesbewußtsenn hald erst durch die Erscheinung Christi erweckt, bald schon vorher dem                                                                     | 678                    |
| Buge bes Batere folgend                                                                                                                                                                                                                                                                  | 679 — 688              |
| Er redet aus unmittelbarer Anschauung. — Das Leben Christi die Bermenschlichung des Gottlichen 1, 14. I, 1, 1. — Merkmale dieser Offenbarung: Gnade und Wahrheit entsprechend der Liebe und                                                                                              |                        |
| Heiligkeit                                                                                                                                                                                                                                                                               | 679 — 680              |
| gu erkennen                                                                                                                                                                                                                                                                              | 680 — 681              |
| Ebenfo das Herafteigen des Geistes 1, 32. — Die gottliche Lebensquelle ihm personich einwohnend und Allen sich mittheilend 5, 26. — 7, 39.  Die Wunder aber auch Zeichen seiner die für die sinnlichen Menschen, sie zur Totalanschauung derfführend 1, 52 — Daher zwiesacher Glaube bei | 681 — 683              |

| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Johannes: auf sinnlichen Eindraden beruhend 2, 23, oder auf dem Eindrucke des Gottlichen felbst 6, 69                                                                                                                                                                                      | 683 — 684         |
| Bedeutung der Leiden Christi wie bei Paulus — 13, 31: Gott badurch verherrlicht — 17, 19: die heiligung der Menschheit dadurch begrundet                                                                                                                                                   | <b>684 — 6</b> 85 |
| Die Idee der Bersohnung zwar zurücktretend, aber zu Grunde liegend 1, 29 — I, 2, 2                                                                                                                                                                                                         | 685               |
| Die gottliche Lebensmittheilung mit der Gelbstaufs opferung verbunden 6, 51 — denn jene bedingt                                                                                                                                                                                            |                   |
| durch feine Erhebung zur herrlichkeit 17, 1-5                                                                                                                                                                                                                                              | ,                 |
| negativ hievon abhängend, aber positiv von seiner göttlichen Einwurkung — 12, 32. — 7, 39 das πνευμα άγιον ein Ergebniß seiner Werherrlichung                                                                                                                                              | 686 — 685         |
| Unm. 1. Berhältniß der Auslegung des Joh.                                                                                                                                                                                                                                                  | 688               |
| (5.) Der Glaube als Grund des neuen Lebens                                                                                                                                                                                                                                                 | 689 — 699         |
| Der Glaube das Eine gottgefällige Werk 6, 29 — die völlige hingebung an den Erlofer — er hat das ewige Leben — ein neues Lebensgeses daraus hers                                                                                                                                           |                   |
| vorgehend                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 689               |
| Rur Ein Gebot des Herrn: die Bruderliebe nach seinem Beispiele — alle andern darauf jurucks fommend — sie gehen von selbst aus dem Glauben hervor — sie sind daher nicht schwer I, 5, 3 — denn der Glaube selbst ist der Sieg über die Welt ibid. B. 4 — Sündenleben unverträglich mit ihm | 690 — 691         |
| Davon verschieden der Aberglaube an ein selbst gesmachtes Bild vom Messias, der leicht in Unsglauben übergeht 2, 23 ff. — Ein solcher bedarf der Reinigung 8, 31 (Anm. 1. Begriff der wahren                                                                                               |                   |
| Freiheit)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 692 - 693         |
| Unterschied der Erscheinung von dem Begriffe der<br>Kinder Gottes                                                                                                                                                                                                                          | 693 ·             |
| Innen überwunden: I, 5, 4, vergl. Ev. 16, 33                                                                                                                                                                                                                                               | 69 <b>4</b>       |
| In der Erscheinung die fortdauernde Nothwen-<br>bigkeit der Sundenvergebung: I, 1, 9 (Unm 1                                                                                                                                                                                                | •                 |
| Treue und Gerechtigkeit)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 694 — 695         |

|                                                                                             | Gette |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| Fortschreitender Eduterungsprozes der alten Natur                                           |       |            |              |
| durch das gottliche Leben 15, 2 ff                                                          | 695   | -          | <b>69</b> 6  |
| In dem Glaubigen das Gundhafte etwas ftets Bes                                              |       | •          |              |
| fampftes - im Lichte und in der Finfternif mans                                             |       |            |              |
| beln, ein Gegenfas ber vorherrichenden Richtung                                             |       | -          | •            |
| Unm. 1 Unterscheidung der Ganden, auf welche                                                |       |            | ٠,           |
| fich die driftliche Furbitte begieht, von ben Toda.                                         | 7 :   |            |              |
| fünden I, 5, 16                                                                             | 696   | 7          | 697          |
| Uebereinstimmung mit Paulus in der Unterscheidung                                           |       |            |              |
| des Objektiven und Subjektiven                                                              | 698   |            | . 4          |
| 3m Glauben wie bas Bukunftige gegenwartig, fo                                               | •     |            |              |
| auch eine nothwendige Beziehung auf die Zukunft.                                            | ,     |            |              |
| - Das gottliche Leben noch im Anfange 4, 14.                                                | , .   | <i>:</i> : |              |
| Die Ertenntniß felbft erft mit ber Erfcheinung volls                                        | ·àoo  | 71.7       | <b>aa</b> o  |
| endet I, 3, 2. — Die hoffnung                                                               | 1698  |            | <b>69</b> .9 |
| (6.) Auferstehung und Gericht                                                               | 699   |            | 704'         |
| Gigenthumlichkeit feiner Auffassung: überwiegende                                           | , :   |            | hij (il)     |
| Bervorhebung des Innerlichen und Gegenwartigen                                              |       | Ų.         | .114         |
| im Christenthum — baber Johannes Reprafentant                                               | 2271  | :          | ۲            |
| des Musticismus feiner Wahrheit nach                                                        | 699   |            |              |
| Much bas Gericht etwas Gegenwartiges                                                        | 700   | _          | 702,         |
| Mit der Verfundigung des Evangeliums noths                                                  |       |            | , `          |
| wendig verbunden eine Sichtung zwischen                                                     |       | •          |              |
| Empfänglichen und Unempfänglichen                                                           | 700   |            |              |
| Das Gericht ber owingla entgegengefest -                                                    |       |            |              |
| Der Ungläubige richtet fich felbst Der                                                      |       | 1          | ,<br>        |
| Glaubige wird nicht gerichtet 3, 17-19                                                      | 700   | -          | 701          |
| Die Sonderung beider das Ziel der Sendung                                                   |       |            |              |
| Christi 9, 39 ff                                                                            | 702   |            |              |
| Das fortgehende Gericht aber und die geistige Auf=                                          |       |            |              |
| erwedung die Borbereitung eines lettern Gerichts                                            |       |            |              |
| und Auferstehens 5, 21—29                                                                   |       |            | 704          |
| (7.) Wiederkunft Christi                                                                    | 704   | _          | 706          |
| Auch diese innerlich aufgefaßt Kap. 16. — Juerst von dem Kommen des Geistes & 13 ff. — dann |       |            | ,            |
| von dem Rommen des Geiftes 2. 13 ff bann                                                    |       |            |              |
| von feinem eigenen geistigen Rommen B. 16 ff                                                | 704   | _          | 705          |
| Aber auch eine perfonliche Parufie nicht ausge=                                             |       |            |              |
| fchlossen I. 2, 28 — 3, 2 ,                                                                 | 706   |            |              |
| (8.) Begriff ber Kirche                                                                     |       |            | 708          |
| Richt bestimmt von ihm hervorgehoben — aber bas                                             | •     | _          |              |
| acidi beltimmt nou, ibm detagedengen - abet bus                                             | •     |            |              |

|                                                                                                                                                                                        | Seite                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Wefen ber Gemeinschaft des Glaubens und der                                                                                                                                            |                             |
| Liebe desto starter - 10, 16 17, 21 ff                                                                                                                                                 | 706                         |
| Innerliche und außerliche Gemeinschaft unterschieden                                                                                                                                   | ,                           |
| - I. 2, 19                                                                                                                                                                             | 707 - 708                   |
| (9.) Saframente ,                                                                                                                                                                      | 708 — 711                   |
| Bon der Taufe nm die Jdee hervorgehoben 3, 5 Ebenso vom Abendmahle Rap. 6. — "Christi Fleisch effen und sein Blut trinken" Symbol der fortschreitenden Bermenschlichung des Göttlichen |                             |
| Das Wefen des Christenthums nach Johannes                                                                                                                                              | 700 — 711                   |
| Die Berehrung Gottes als Bater durch den Sohn                                                                                                                                          |                             |
| in der Gemeinschaft des heil. Geiftes — Murzel                                                                                                                                         | •                           |
| ber Dreieinigkeitslehre                                                                                                                                                                | 711                         |
| * *                                                                                                                                                                                    |                             |
| Stellen der heil. Schrift, die in diesem Bande erklart                                                                                                                                 |                             |
| find                                                                                                                                                                                   | 712 — 714                   |
| Stellen aus driftlichen und heidnischen Schriftstellern                                                                                                                                |                             |
| im ersten und zweiten Bande                                                                                                                                                            | 714 - 716                   |
| Nominal = und Real = Index jum ersten und zweiten Bande                                                                                                                                |                             |
|                                                                                                                                                                                        | 717 — 743                   |
| Zusabe zu dem ersten Bande: Zu S. 196, Z. 10 über G<br>Zu S. 291, Z. 11 über Gal. 6, 12. — Zu S. 284<br>Gal. 6, 13.                                                                    | ial. 4, 9. —<br>, 3. 6 über |

## Vierter Abschnitt.

Rückblick auf die Würksamkeit des Jakobus und des Petrus während dieses Zeitraums.

## 1. Jafobus.

Den auffallendsten Gegensatz in der Darstellungsform des Einen dristlichen Geistes im Verhältnisse zu dem Apostel Paulus bildet der Jakobus, welcher unter dem Namen eines Bruders des Herrn bekannt war, wenn man ihn in seiner Eigenthümlichkeit, seinem dristlichen Bildungsgange und seinem Würkungskreise mit jenem vergleicht. Wie bei dem Paulus das Christenthum, nachdem es die vorbereistende Hülle des Judenthums ganz abgestreift, in seiner entschiedensten Selbstständigkeit erscheint, so stellt Jakobus den neuen Geist noch in der alten Form dar und es zeigt sich hier der allmälige Uebergang von dem Alten zum Neuen. Paulus und Jakobus bezeichnen daher die beiden äußersten Gränzpunkte in der Entwicklung des Christenthums aus dem Judenthum, wie Paulus das wichtigste Glied, um das Christenthum als die neue Schöpfung in der Mensch

beit zu bezeichnen, fo Sakobus, um ben organischen Busammenhang des Chriftenthums mit dem vorbereitenden und porbildlichen Judenthum darzustellen. Nach dem Martyrertode des alteren Jafobus, welcher ein Sohn bes Bebebaus, Bruder des Johannes war, erscheint in der driftlichen Geschichte' nur ein befonders einflugreicher Mann dieses Namens, welcher, an der Spite der Gemeinde zu Terusalem, unter dem Namen eines Bruders des Berrn, des Gerechten, bei ben Christen jabischer Abkunft in dem größten Ansehn ftand. Rur war es feit alterer Beit zweifelhaft, ob diefer Jakobus ein Bruder des herrn im eigentlicheren Ginne und bemnach entweder ein Sohn Tofephs aus einer fruheren Che ober, mahricheinlicher, ein spätergeborner Sohn der Maria war, also ein von dem Apostel, dem Sohne des Alphaus, verschiedener, oder ob hier gemeint sei ein Berwandter Jesu in einem allgemeineren Sinne, ein Schweftersohn der Maria, Sohn des Klopas = Alphaus und demnach dieselbe Verson mit dem Apostel dieses Namens. In dem ersteren Kall wurde sich die Sache fo ftellen: bas judifche Spruchwort: der Prophet ailt nichts in feinem Baterlande, fand feine befondere Anwendung bei benjenigen, welche in dem gleichen hauslichen Rreise den Erloser von seiner Rindheit an sich entwickeln gefehn. Denn wenn gleich fie am meiften Belegenheit hatten, von dem Eindrucke des in der Sulle des Menfchlichen von Anfang an durchstrahlenden Gottlichen erariffen ju werben, fo waren fie boch von ber andern Seite ju febr gewöhnt, ihren Blick nur auf das Menschliche in der Erscheinung Jesu zu heften, um sich in den hoheren Gesichts punkt von feinem Berhaltniffe ju Gott und ju den Menichen so leicht hineinsinden zu konnen und es fand daher

bei ihnen eine Zeit lang ein Schwanken in ihrer Ueberzeugung ftatt, bis, zumal nach der Auferstehung Christi, der Glaube bei ihnen siegreich wurde und die entgegenstehenden Borurtheile überwand. Bei dem Jakobus konnte, wie er sich so gang stufenweise aus dem Judenthum herausbildete, auch hier die Befangenheit in der gewöhnlichen judischen Denkweise, nach der ihm in dem Reden und Sandeln Christi Manches anftoffig erschien, vorgewaltet haben, bis er gerade im Chriftenthum bas achte, verflarte Judenthum erkannte. Man mußte bann annehmen, daß Jakobus ber Sohn bes Alphaus entweder fruh gestorben oder daß der andere Sakobus ihn gang überstrahlte, denn man wurde doch mit Unrecht voraussetzen, daß alle Apostel einen bedeutenden Standpunkt in ber Entwickelung der Rirche einnehmen mußten. Chriftus forgte burch bie Auswahl ber zwolf Sunger nur bafur, bag eine ber Grundung bes Gottesreiches genügende Anzahl von glaubwurdigen, einander gegenseitig erganzenden Beugen feines meffignischen Lebens in Sandeln und Leiden vorhanden war, wenn auch nur Einzelne unter benfelben als Organe fur bie Berfundigung bes Evangeliums befonders hervorragten, wie ja ein Paulus burch die Große feines Burfungefreifes, obgleich fpater jum Apostel berufen, über alle früher angeordneten bervorragte. In dem zweiten Kall mußte man annehmen, daß der Apoftel Jafobus durch das Pradifat seiner leiblichen Bermandtschaft mit Christus noch mehr als durch das Pradikat seis ner Apostelschaft ausgezeichnet und daber unter jenem Beis namen so bekannt wurde. Bon dem judisch schriftlichen Standpunkte aus, auf welchem überhaupt die Ueberschätzung des Aeußerlichen am meisten vorherrschte, mußte daher auch eine folde Auszeichnung defto wichtiger erscheinen.

Wie es sich mit dieser zweifelhaften Frage.1) aber vers halte, immer steht es fest, daß der Eine Jakobus, der an

<sup>1)</sup> Diefe Frage gehort ju ben fchwierigften: ber apostolifchen Gefchichte. Der Dr. Schnedenburger hat zwar in feiner fcharf= finnigen und grundlichen Untersuchung (in feiner annotatio ad epistolam Jacobi. Stuttgart 1832, G. 144.) Die Annahme von Einem Jakobus gu' einem noch hohern Grade der Bahricheins lichfeit, als bisher gefchehen mar, gebracht, und er hat manches mobil Ermagung Berbienende jur Befeitigung der entgegenstes henden Schwierigkeiten gefagt; aber boch bleiben auch nach fei= nen Bemerkungen noch manche Zweifelsgrunde übrig. Wir wollen unbefangen sufammenftellen, mas fich fur diefe Unnahme fagen laft und mas ihr ju widerstreiten fcheint. Da wir nach dem Tode des Sakobus, welcher Sohn bes Zebedaus mar, im= mer nur Ginen Jakobus als einen ber bedeutenoften Manner ber erften upoftolifchen' Rirche genannt und gwar diefen mit den um meiften geltenden Aposteln jufammengestellt finden; fo tonnte es barnach bas Wahrfcheinlichfte fein, bag biefer Jakobus kein ans derer war als der einzige noch lebende Apostel dieses Ramens. Wenn man den Namen adelpos nur in einem weitern Sinne versteht: fo kann das Pradikat eines Bruders des Herrn gegen Die Identitat der Person nichts beweisen, benn es erhellt aus der Bergleichung swifthen Matth. 27, 56. 28, 1. Marc. 15, 40 mit Joh. 19, 25, daß Jakobus der Apostel, Cohn bes Alphaus oder des Rlopas (beide Namen nach verschiedener Aussprache auf benfelben hebraifchen Namen wort jurudfuhrend) wurklich ein Schwestersohn ber Maria, Mutter Jefu, mar. er demnach als ein fo naher Bermandter Jefu durch bas Prabifat eines Bruders beffelben vor andern Aposteln ausgezeichnet werden. Aber es fragt fich bann, warum murbe er nicht vielmehr burch ben ihm gutommenden Namen eines aveilide ausgezeiche net? Und wenn bamals wurflich folde vorhanden maren, welche mit vollem Recht Bruder bes herrn genannt werden konnten; so mogte es desto weniger mahrscheinlich fenn, daß ihm bieser Beiname in einem uneigentlichen Sinne beigelegt worden. beffen konnte man annehmen, bag es in der gewohnlichen Redeweife, da es nicht sowohl darauf ankam, den Berwandtschaftsgrad zwi=

der Spite der Gemeinde zu Jerusalem stand, an den sich die Judenchristen besonders anschlossen, in der ersten drift-

fchen Zefus und diefem Sakobus bestimmter zu bezeichnen, als vielmehr nur überhaupt ihn als einen die Shre eines nahen Bers wandtichafteverhaltniffes zu bem Heren genießenden kenntlich zu machen, üblich geworben mar, ihn als einen Bruber bes herrn fchlechthin ju bezeichnen, besonders von dem Standpunkte der judaifirenden Chriften, benen folde außerliche Borguge ber leiblichen Abstammung am meiften gaken. Und es wurde fich bies noch leichter erklaren laffen, wenn mit Schneckenburger angenommen wird, daß nach dem fruh erfolgten Tode des Jofeph die Maria in das haus ihrer Schwester, der Frau des Alphaus, gezogen fen, baber man fich nun gewohnte beffen Gobne, die von Rind= heit an mit Jefus, der feine andere Bruder hatte, aufammenlebten, als Bruber Jefu ichlechthin zu bezeichnen. So wurde benn diefer Jakobus einer ber Bruber Jesu fenn, welche Matth. 13, 55. Marc. 6, 3 genannt werben. Unter diefen finden wir auch einen Joses wieder, ber Matth. 27, 56 als Bruder des Jakobus bezeichnet wird, auch einen Judas und, wenn man den dem Apostel Judas gegebenen Beinamen Taxosov nach Bers gleichung mit bem Br. bes Judas 1, 1 fo erklart, bag adelpos qu ergangen fen (was boch immer nicht als etwas gang ficheres angenommen werden fann), fo murben wir auch in ihm einen Bruder des Apostels Jakobus wiederfinden. Und ben unter Dies fen Brudern genannten Simon konnte, man vielleicht gleichfalls in dem Apostelverzeichniffe wieder finden, wie Apostelgesch. 1, 13 alle drei neben einander genonnt werden. Rach jener Borauss fepung mare es nicht mehr fo auffallend, daß die Bruder Christi ofter mit feiner Mutter jusammengestellt werden, und es konnts bemnach baraus noch fein Beweis bafür abgeleitet werben, daß hier an Bruder im eigentlichen Sinne zu benten fen. Man mußte denn mit Schneckenburger annehmen, daß, menn Matthaus 13, 55 nach der Ermahnung der zwolf Apostel die Bruder Jefu von denfelben unterscheidet, dies aus dem Mangel dronologischer Genauigkeit in deffen Erzählungsweise herrühre.

Aber, wenn mehrere ber fogenannten Bruder Jesu unter ben Aposteln waren, bleibt boch bie Art wie jene von biefen Apos

3

licen Geschichte als Reprafentant Einer bestimmten Grund-

ftelgefch. 1, 14 unterschieden werden auffallend. Ferner wird nach ber Ergablung Marc. 3, 31 bei biefen Brubern Jesu eine folche Gesinnung gegen ihn vorausgesest, wie sie bei Aposteln nicht ftatt finden founte, und boch erhellt es aus der Bergleichung Diefer Ergahlung des Marcus mit ber hierher gehörigen Stelle in Matth. 12 und Lufas 8, daß dieser Borfall in die Zeit nach ber Erwählung der zwolf Apostel gesett werben muß. Daffelbe gilt auch von ber Dentweife, welche wir bei biefen Brudern Christi noch in dem letten halben Jahre vor beffen Leiden fins ben, Joh. 7, 3. Alles dies zusammen genommen, muß man fich also doch fur die Annahme entscheiden, daß die gewöhnlich mit der Maria, der Mutter Zefu, jufammengestellten Bruber Christi von den Aposteln durchaus zu unterscheiden find, und man muß fie bemnach fur Bruber Christi in einem engern Sinne, fen es fur Sohne Josephs aus einer frabern Che ober fur fpas tergeborne Sohne Joseph's und der Maria, halten, was durch Matth. 1, 25 das mahricheinlichste wird. Dag Christus sterbend jum Johannes fagte, er folle in der Maria von nun an feine Muts ter feben, dies fonnte auf alle Falle nur ber Unnahme, daß jene Bruder Gohne aus der Che Josephs und der Maria, nicht ber, daß sie Stiefsohne ber Maria waren, entgegengehalten werden. Aber auch felbst gegen das Erstere ift diese Einwens dung nicht entscheidend, denn zumal wenn diese Brüder Jesu in ihrer Denkweise ihm noch so fern standen, laft es fich wohl erklaren, daß er feine Mutter gerade dem feinem Bergen fo nahe stehenden Sohannes sterbend empfehlen konnte. kann es nun auffallend erfcheinen, daß diefe Bruder Christi nach Matth. 13, 55 mit feinen Bettern gleiche Ramen führten, aber dies erhellt doch nur von zweien mit volliger Gicherheit, und fowie die beiden Schwestern Ginen Ramen führten, konnte es ja auch durch befondre Umftande gefchehn, daß Ginigen ber beibers feitigen Gohne biefelben Namen beigelegt wurden.

Aus dem Gefagten folgte nun aber noch keineswegs, daß der Sakobus, welcher im neuen Testament durch den Namen eines Bruders des herrn ausgezeichnet wird, einer von diefen im ens geren Sinn fo genannten Brudern Christi war. Es konnte dabei

richtung des driftlichen Geiftes, berjenigen, welche ben Ue-

doch immer noch bestehn, daß dieser Sakobus don dem Jakobus, welche der leibliche Bruder des Herrn war, zu unterscheiden und als ein Better Christi, der mit diesem Ramen beehrt worden, mit dem Apostel für Eine Person zu halten ware, obgleich es in diesem Fall minder wahrscheinlich ist, daß, wenn schon ein leibe licher Bruder Jesu mit dem Namen Jakobus vorhanden war, ich man den Better mit demselben Berwandtschaftsprädikat beehrt haben sollte, start ihn durch das Prädikat eines äreipede von dem andern Jakobus, dem der Beinamen eines Bruders des Herrn mit vollem Rechte gegeben wurde, zu unterschelden.

Benn wir bie Stellen in ben paulinischen Briefen, welche besondere Beziehungen auf diese Berhalmiffe enthalten, genauer untersuchen wollen; fo find befonders zwei zu berücksichtigen. Bas die Stelle I. Rorinth. 9, 5 betrifft; fo fann aus ben Bors ten ,, και οι λοιποι απόστολοι και οι αδελφοι του κυρίου" nicht bewiesen werden, daß die Bruder des herrn von den Apos steln verschieden maren, denn es laft fich dies wohl fo auffaffen, baf Paulus unter ben übrigen Aposteln biejenigen verftett, welche nicht einer folden Bermandtichaft mit bem herrn fich ruhmen fonnten, und daß er von den übrigen Aposteln diejenigen, welche Bruder des herrn waren, befonders unterscheidet, weil fie vermoge jener Verwandtschaft bei der Varthei, mit der es Vaulus bier zu thun hat, in besonderem Ansehn ftanden. Da er gleich nachher auch den Betrus besonders nemnt, so konnte dies um besto mehr dafür sprechen, daß wie Vetrus auch die Bruder des Berrn jur Bahl ber Apostel gehörten. Doch ift dies fein ente scheidender Beweis, benn es ware ja moglich, dag wenn gleich bie Bruder bes herrn nicht zu ben Aposteln gehörten, Baulus fie doch in Diefem Bufammenhange deshalb ermahnte, weil fie ober Einige von ihnen ein dem apostolischen gleiches Unfehn unter ben palaftinensischen Sudenchriften behaupteten, und daß, weil neben benfelben bei diefem Theile ber Christen Betrus am meiften galt, er besmegen nachher biefen besonders ermahnte. Es mare auch moglich, daß Paulus hier den Ramen "Apostel" nicht in der engsten Bedeutung, fondern in der weiteren, wie Rom. 16, 7 verstanden, um fo mehr ba er nachber gleich ben Barnabas bergangspunkt vom alten Testament zum neuen bilbet, be-

ermahnt, auf welchen der Rame eines Apostels nur in jener allgemeinen Bedeutung angewendet werden fonnte. Die zweite wichtige Stelle ift Galat. 1, 19, wo Paulus, nachdem er von feiner Bufammenfunft mit dem Apoftel Petrus ju Berufalem ges fprochen, hinzusett, einen andern der Avostel habe er damals nicht gefehn, außer ben Jakobus, ben Bruder bes herrn. Aus diefer Stelle fann boch auch nicht fo ficher, wie es Dr. Schneckenburs ger meint, gefchloffen werben, daß der hier genannte Satobus Einer der Apostel gewefen fen. Die Sache laft sich wohl fo anfeben: Paulus hatte urfprunglich nichts anderes im Sinne als den negativen Cat, er habe feinen andern der Apostel als ben Petrus ju Terufalem gesehn. Weil ihm nun aber hinterher beifiel, daß er doch ju Zerufalem den Jakobus, den Bruder bes herrn, gefehn hatte, ber obgleich fein Apostel boch unter den Judaisten in apostolischem Ansehn stand, fo fügte er deshalb noch die Ginfdrankung, in Beziehung auf ben Sakobus hinzu. Man muß also bas et un auf einen bem Begriffe bes anooro-Los verwandten ju ergangenden Begriff beziehen; fiehe über eine folde Constructionsweife Miner, G. 463. Man fann fogar fragen, ob Paulus auf diefe Urt fich ausgedruckt haben murde, wenn er den Jakobus ju den in engerem Sinne fo ju nennenden Aposteln gezählt hatte? Sollte er die Regation so allgemein ausgedrudt und nachdem er fie fo ausgesprochen, die Befdranfung erft hinterher hinzugefügt haben, wenn ihm urfprünglich dies zu sagen vorschwebte, daß er außer zweien der Apostel feinen andern gefehn habe? Wenn Schneckenburger aus ben Borten Apostelgefch. 9, 27 fcbließt, daß Paulus bamals wenigs ftens mit zwei Aposteln ju Jerufalem jusammengekommen fenn muffe, fo legt er auf die einzelnen Worte in diefer kurzen Rachricht der Apostelgeschichte großeres Gewicht, als mit Sicherheit darauf gelegt werden fann.

Bergleichen wir noch in dieser hinsicht die alteste kirchliche Ueberlieferung, so konnte die Bergleichung der Ueberlieferung in dem Evangelium der Hebraer f. Hieronym. de V. I. c. II. mit I. Rorinth. 15, 7 für die Identität des Einen Jakobus zu sprechen scheinen, denn in jenem Evangelium wird gefagt, daß

fonders hervorleuchtet, und von diefem wollen wir nun

Christus nach feiner Auferstehung Jakobus bem Gerechten, bem Bruder bes herrn, erfcbienen fen. In der Stelle bes Briefes an die Rorinther aber icheint berfelbe Satobus als einer ber awolf Apostel angeführt ju merben. Doch etwas gang Sicheres finden wir hier nicht, denn es fann nicht bewiefen werden, daß! in jenem Evangelium von berfelben Erfcheinung Chrifti wie bei Paulus die Rebe ift. Und wenn man voraussest, daß 3as fobus, ber Bruder bes herrn, damals in fo großem Unfehn ftand und, daß wenn diefer Rame genannt wurde, man nur an ben Ginen ju benten pflegte, fo erhellt aus ber Anführung beffelben in jenem Bufammenhange nicht burchaus nothwendig, bag er von Paulus ju den Aposteln gegahlt wurde. Sodann ift bie Ueberlieferung des Begefippus ju berudfichtigen bei Eufeb. II., 23. Wenn er fagt, daß Jakobus, ber Bruder bes Beren, mit ben Aposteln (perà rov anoviolor) die Leitung der Gemeinde zu Berufalem übernahm; fo ift es das naturlichfte, die Stelle fo zu verstehn, daß Sakobus von den Aposteln unterschieden wird, fonst murde er μετα των λοιπων gefagt haben, obgleich mir bes fondere bei Schriftstellern diefer Urt, nach einer nachläffigeren Ausbrudeweife, Die entgegengefette Auffaffungeweife nicht fur uns moglich erklaren wollen. Auch die gange Ergablung des Seges fippus fpricht mehr bafur, bag er biefen Sakobus fur einen von den Aposteln Berfchiedenen hielt, denn wenn gleich diefe Erzählung auf alle Falle Merkmale der innern Unwahrscheinlichs feit an fich tragt; fo murbe fie boch unter ber Borausfegung, daß diefer Jakobus ein von Christus felbst eingefester Apostel gewefen, noch finnlofer erfcheinen. Man muß aber mit biefer Stelle vergleichen die Morte des Begesippus bei Gufeb. IV., 22, wo er ben Symeon, Gohn bes Rlopas, ben zweiten Reffen bes herrn nennt. Berfteht man dies nun fo, daß biefer ber ameite Neffe genannt merbe in Berhalfnif au bem vorher genannten Jatobus dem Gerechten, als bem erften Reffen bes Berrn; fo murbe baraus folgen, bag jener Zakobus als Neffe bes herrn beffen Bruder genannt worden fen. Aber wir haben die Stelle bes Begefippus nicht vollstandig genug, um mit Siderheit bestimmen zu tonnen, daß er, den Symeon als ben

Alles, was sich zur Charafteristif deffeiben aus der Apostelgeschichte, aus dem Josephus 1) und aus den Ueberlieferungen des Begesippus bei Eusebius'2) entnehmen lagt, kimmt gut zusammen mit dem Bilde von ihm, welches sich auch in dem unter seinem Ramen erhaltenen Briefe uns darftellt. Durch fein ftrenges frommes Leben, welches auch den judischen Begriffen von gesetlicher Frommigkeit entsprach, hatte er sich die allgemeine Berehrung nicht allein ber Glaubigen unter den Juden, sondern auch der Beffergefinnten unter diefen überhaupt erworben; er murde deshalb durch den Beinamen des prz, dixalog ausges geichnet, und wenn man dem Berichte des Segesippus trauen darf, betrachtete man ihn in dem Lichte, in welchem Manner von ausgezeichneter Frommigkeit, welche durch ihr Leben Ehrfurcht geboten, in Zeiten der Berderbnig und Berftorung der Menge oft erschienen, man nannte ihn die Schutmauer des Volkes'3). Der Schilderung, welche dies fer lette giebt, jufolge, mußte er ein Leben nach Art ber

zweiten Neffen bezeichnend, an die se Wergleichung gedacht hatte, er konnte ihn ja auch als den Jüngeren an und für sich so bezeichnen. Das vorgehende πάλιν macht die erstere Erklärung keineswegs durchaus nothwendig. Unleugdar aber ist es, wenn man die beiden Stellen aus den Hypotyposen des Clemens, welche Euseb. U., 1 anführt, mit einander vergleicht, daß dieser den Jakobus, welcher den Beinamen des Gerechten führte, als einen Apostel im eugeren Sinne des Wortes bezeichnet.

<sup>1)</sup> Archaeol. 20, 9.

<sup>2)</sup> Rirchengesch. II., 23.

<sup>3)</sup> Bielleicht עב לעם, ober אָב לעם, mas der Schreibart des Segesippus naher kommt, wenn man nicht, was wohl unwahrs scheinlicher, mit Fuller עד לעם, lefen will, was Segesippus תבני מוני לאמי מוני לעם אונים אונ

ftrengen Abceten unter ben Juben geführt haben. Rimmt man nun an, daß dieser Jakobus einer der Apostel war, so lagt es fich nicht denken, daß er fruherhin eine solche Lebensweise geführt haben follte, benn bas Begentheil machte ja das Unterscheidende zwischen den Aposteln und den Johannisiungern aus. Nimmt man aber an, daß er ein von dem Apostel verschiedener Bruder Christi war; so konnte er auch burch diese ascetische Lebensftrenge einen Gegenfat gegen die freiere Lebensweise ber Apostel, welche ja auch ben Johannisjungern anftoffig war, gebildet haben. Auf alle Kalle konnte er diese ascetische Lebensstrenge nachber als Mittel gebrauchen, um die Menge auf feine Person und dadurch auf die von ihm verkundigte Lehre aufmerksamer ju machen. Un und fur sich enthielt ja auch biefe Lebensweise, insofern der Werth derselben nicht überschätt murde, keineswegs etwas Undriftliches.

Aber gegen die Glaubwürdigkeit jenes Berichtes des Hegesippus lassen sich doch bedeutende Zweisel erheben. Die ganze Erzählung desselben enthält viel Mährchenhaftes und trägt das Gepräge der ebionitischen Denkweise, welcher Hegesippus wahrscheinlich zugethan war, an sich. Die Ebionitische Parthei, bei welcher eine ascetischetheopsschische Richtung vorherrschte, welche auch apokryphische Schristen unter dem Namen des Jakobus herumtrug, hatte sich wahrscheinlich denselben auf ihre Weise idealisier und das durch ihre Ueberlieferungen ausgemalte Bild mogte Hegesippus als ein Geschichtliches aufgenommen haben. Der Brief des Jakobus zeigt keinesweges die entschiedenen Merkmale einer solchen Richtung, denn alles, was man dieser Art in demselben hat sinden wollen, läst sich recht gut auf die einfache christliche, in der Gesinnung gegrüns

dete Weltverleugnung zurückführen. Wenn hier gegen die jüdische Gewinn= und Habsucht gesprochen, wenn der irs dische Sinn der Reichen, die jüdische Achtung vor den Reichen und Verachtung der Armen gestraft und dagegen erinnert wird, daß das Evangelium gerade unter den Armen den meisten Eingang gewonnen und diese zur höchsten Würde erhoben habe, so folgt daraus doch keineswegs, daß der Verkasser dieses Vrieses auf edionitische Weise als len Besig irdischer Güter durchaus verdammte.

Dieser Brief ist besonders wichtig wie für die Chas rafteriftit des Jakobus, so auch fur die Kenntnif des 3nstandes der allmählig aus dem Judenthum heraus sich bildenden Christengemeinden, wo diese unvermischt mit Chris ften heidnischer Abkunft bestanden. Rach einer seit alterer Beit fehr allgemein verbreiteten Annahme murde allerdings vorausgesett werden muffen, daß, als diefer Brief gefdries ben wurde, der eigenthumliche Lehrbegriff des Apostels Paulus sich schon ausgebildet und perbreitet hatte, und daß gerade die Gemeinden, an welche dieser Brief gerichtet ift, auch felbst mit dem Burfungefreise des Paulus in Bes rubrung gekommen waren. Es ware namlich die Annahme, daß Jakobus in diesem Briefe entweder gegen die paulis nische Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben an und für fich, oder doch gegen einen Migverstand und eine falsche Anwendung derselben kampfe. Und diese Annahme mußte allerdings durch manche einzelne Stellen diefes Bries fes, wenn man sie fur sich allein nahm, ohne auf die Berbindung mit dem Gangen besonders Ruchsicht zu nehmen, leicht hervorgerufen werden 1), denn es schien ja hier die

<sup>1)</sup> Beilaufig wollen wir bemerken, bag ju benjenigen, welche einen Widerfpruch zwischen bem Sakobus und bem Paulus. in ber

Miberspruch zwischen Paulus und Jakobus nur scheinbar. 481 ausdruckliche Beziehung auf bie paulmifche Rormel von ber Rechtfertigung, welche burch ben Glauben allein ers langt werde und zu der die Werke nichts beitragen konnt ten, sich nicht verkennen zu lassen, so wie auch gerabe diefelben Beispiele: bes Glaubens, wie bei Paulus, Die Beisviele Abrahams und der Sarah, sich vorsinden. Aben es ift dieses doch nur ein Schein, ber, wenn man fic baburch nicht hatte verhindern laffen, bas Berhaltnig bes Einzelnen zu dem Gefammtinhalt diefest Briefes genauer zu untersuchen, sich bald als nichtig erwiesen haben wurde, Es fteht jener Errthum in hinsicht bes Glaubens, welchen Rakobus in diesem Briefe bekampft, bier ja nicht als etwas gang Bereinzeltes ba; sondern er erscheint als ein einzelner Ameig neben andern Zweigen, welche von Derfelben Burgel Einer falfchen Grundrichtung ausgehn, und biefe Grunde richtung ift eine gang andre ale biejenige, aus welcher eine, sen es richtig verstandene oder migverstandene, Aneignung des eigenthumlich paulinischen Lehrbegriffs sich herausbilden konnte. Es ift die Richtung des judischen, das in ber Gefinnung murgelnde Leben der Religion verkennenden, überall die bloke todte Korm, den Schein ftatt des Befens

Lehre von der Rechtfertigung zu bemerken glaubten, auch der berühmte Patriarch Aprillos Lufaris von Constantinopel gehört, der von felbst durch die Lesung des Briefes dazu geführt wurde. Auch ihm siel es auf, daß der Name Christi kaum einmal oder zweimal und nur kalt in demselben erwähnt werde (anzi del nome di Jesu Christo a pena sa mentione una o due volte e fredamente), daß von dem Geheimnis der Menschwerdung des Sohs nes Gottes und der Erlösung gar nicht die Nede darin sei, nur von Moral darin gehandelt werde (solo a la moralita attende) f. dessen VII. Br. in lettres anecdotes de Cyrille Lucar. Amsterdam 1718. Pag. 85.

in der Religion engreifenden Geiftes, dieselbe Richtung, welche eine tobte hochmuthige Schriftgelehrsamkeit an Die Stelle der achten von einem gottlichen leben ungertrennlichen Weisheit fette, welche fich ber tobten Gefeterkennts nig ruhmte, ohne die Ausabung des Gefetes fich angelegen fenn zu laffen, welche bie Bottesverehrung in aukerlichen Ceremonicendienst sette und die in Werken der Liebe fich thatia erweisende Gottesverehrung darüber vernachtäfligte. ober welche dies Theilnahme ber Liebe in Worten zeigte. Ratt fie durchielBerfe ju erweifen - und diefelbe Richtung des von dem Geifte und dem Leben der Religion entfrembeten judischen Geiftes ift es auch, welche, wie auf das opus operatum ber außerlichen Religionshandlungen, fo auch auf das opus operatum eines nicht in das Wesen ber Gesinnung übergehenden Glaubens an ben Einen Jehovah und an den Messias einen ungebuhrlichen Werth tegte, und welche meinte, daß durch einen folchen Glauben ber Rube von dem fundigen Gefclecht der Beiden binlånglich unterschieden und schon dadurch ein vor Gott gerechter werde, wenn auch der Lebenswandel mit den Anforderungen des Glaubens in Biderfpruch ftehe. So finden wir hier einen einzelnen Zweig ber praftischen Grundver: irrung, welche bei diesen Rudenchristen überhaupt vorherrichte. gegen welche Satobus in diefem gangen Briefe fampft, auch wo vom Glauben gar nicht die Rede ift. Es war die irrthumliche Richtung, welche zu den gewöhnlichen vorherrschenden bei der großen Maffe der Juden gehorte, und welche auch ju ben Chriften, bei benen bas Evanaelium nicht die gange Beiftesrichtung umgebildet; fondern nur der judische Geist mit dem Glauben an Jesus als ben Messias sich verbunden hatte, übergegangen mar, 1) s. oben B. I. S. 28 und Kirchengeschichte B. I. S. 47. f. hins gegen eine richtige oder irrthumliche Aneignung des paulis nischen Lehrbegriffs von der Rechtsertigung durch den Glauben läßt sich bei Gemeinden von dieser Art gar nicht als möglich voraussetzen, und daher ist auch eine Posemik dagegen von dem Standpunkte des Jakobus durchaus undenkbar. Wie die Ueberschrift dieses Briefes und der Inshalt desselben zu erkennen giebt, war derselbe offenbar nur an solche Gemeinden gerichtet, welche unvermischt aus Judenchristen bestanden. Nun eben solche waren am wernigken geneigt, sich an Paulus besonders anzuschließen,

<sup>1)</sup> Die judifche Dent weife, welche Juftin d. Martyrer bezeichnet Dialog. c. Tryph. Jud. fol. 370, ed. Colon. ,, ώς, ὑμεῖς ἀπατάτε έαυτους και άλλοι τινές ύμιν υμοιοι κατά τουτο (in biefer Sinficht jadifch gefinnte Chriften), of Leyovor, bre zar άμαρτωλοί 'ώσι, θεόν δέ γινώ σχουστη, ού μή λογίσητας αυτοίς χύριος άμαρτίαν." Die Dentmeife, die fich in den flementinischen Somilieen findet, nach welchen ber Glaube an Einen Gott (tò the movacylas xaldr) eine fo große magische Rraft hat, daß die guzy moragzuzy, wenn fie auch in Lastern gelebt hat, vor der Sefte ber Gogenbiener bies vorque hat, baf fie nicht untergeben fann; fondern durch lauternde Strafen binburch boch julest jur Geligfeit gelangen wird; j. B. Hom. III. c. VI. Der Begriff vom Glauben, welcher mahrlich aus einer gang andern Quelle, als aus dem migverftandenen Paulus, unter ben Christen felbst nachher Eingang fand, und welchem ein Marcion grade eben ben paulinischen Begriff vom Glauben entgegenstellte. Bor foldem Diffver fande marnte ia auch Paulus mundlich und ichriftlich die Gemeinden, wenn er ihnen fo nachdrudlich an's Berg legte, bag ihre Losfagung vom Beibenthum etwas Richtiges fen und ihnen gur Theilnahme am Reiche Gottes nicht verhelfen tonne, wenn fie fich von ihrem frühern Sundenleben nicht losfagten f. Galat. 5, 21. Die zevol lóyor, vor benen er warnte Ephef. 5, 6.

auch am-wenigsten geneigt und geeignet in den pauliniichen Lehrbegriff, der grabe den icarfften Begenfat gegen ihre gewöhnliche Denkweise barftellte, einzugehn. Bielmehr kam ja grade von solchen Leuten her die leidenschaftliche. fanatische Anklage gegen diesen Lehrbegriff, als ob derselbe durch das Bertrauen auf die Gnade in Sunden sicher mache, ju bem Schluffe berechtige, man folle Bofes thun, damit Gutes daraus komme. Rom. 3, 8. Bon einer gang andern Seite ber, von einem hellenischen (anoftischen) Antinomismus, ber auch Antijudaismus war, entstand spåterhin eine irrthumliche, praftisch verberbliche Aneignung und Anwendung der paulinischen Lehre von der Rechtfertis auna, wie Paulus felbft gegen Mehnliches fur Die Bufunft fich verwahren zu muffen glaubte. Rom. 6, 1. Galat. 5, 13. Und diese spatere falsche Anwendung des Begriffs vom Glauben, welche gleichfalls jum Nachtheile bes praftischen Christenthums gereichte, ging auch von einer gang andern Auffaffung diefes Begriffs, als fie die einseitige Richtung des judischen Geistes mit sich brachte, aus. Es offenbarte fich darin vielmehr ein orientalisch hellenischer als ein judischer Beift, es war nicht der abstracte Begriffsglaube; fondern eine einseitige contemplative ober myftische Richtung, welche von der Auffaffung des Glaubens, als eines befeelenden Willensprincips und einer praktischen Lebensbestimmung, abführte.

Nach bem Gefagten läßt sich also unmöglich in einem an folche Gemeinden, wie diese uns erscheinen, gerichteten Briefe irgendwie eine Beziehung auf die paulinische Glausbensformel voraussetzen. Wolte man aber davon abgessehn dies bennoch annehmen, so ware die Auffassung dieser Annahme, nach welcher Jakobus nur einen Wisverscand

der paulinischen Lehre bekampft haben sollte, doch gang Denn, wie lagt es fich benten, daß Satobus, wenn er dem Paulus nicht absichtlich widersprechen; sondern vielmehr die apostolische Gemeinschaft mit ihm und das Bewußtfenn berfelben bei ben Gemeinden erhalten wollte, nicht indem er eine irrthumliche Auffaffung der vaulinischen Lehrformel bekampfte, zugleich ausbrucklich bie richtige Auffaffung bavon unterschieden und sich gegen ben Schein eines Gegensates gegen den Apostel Paulus felbst verwahrt haben follte, jumal biefer Schein unter ben iubisch-driftlichen Gemeinden ohnehin fo leicht entstehn konnte. Wollte man nun aber annehmen, daß es die Absicht des Jakobus murklich gewesen sen, ben Lehrbegriff des Paulus felbst zu bekämpfen, so streitet diese Ansicht mit dem, mas wir aus der Geschichte von dem guten Einverstandniffe zwischen den beiden Aposteln wiffen, denn daß Golde, welche sich besonders auf bas-Ansehn des Kakobus beries fen, doch gegen Paulus auftraten, dies kann nach bem, was wir fruber bemerkten, nichts dagegen ausmachen, f. oben Bd. II., S. 430. f.

Es bliebe noch eine andre Annahme übrig, daß ein Andrer unter dem Namen des Jakobus den Brief untersgeschoben hatte, um den Glauben an einen solchen Gegenssatz zwischen Beiden in der Kirche zu befördern, und eine solche Absicht läßt sich der einseitigen Richtung eines Judenschriften wohl zutrauen. Aber ein Solcher wurde sich nicht allein bestimmter als den Jakobus, dessen Ansehn er sich zueignen wollte, bezeichnet; sondern auch die Polemik gegen Paulus und dessen Lehre schärfer ausgesprochen haben. Der untergeordnete Plat, welchen in diesem Falle die Beskämpfung der paulinischen Lehrsormel im Verhältnisse zu

dem Ganzen des Briefes einnehmen mußte, lagt fich mit diefer Borausfegung gewiß nicht vereinigen.

Bas nun die Beranlaffung dazu gab, daß man alle diese Bermuthungen aufstellte, das war der Schein der Anspielung auf die von Paulus gebrauchten Ausdrucke und Beispiele. Aber ift denn wurflich diese Anspielung so auffallend? Bedenken wir doch, daß sich die paulinische Ausdrucksweise felbst aus dem Judenthume, aus dem judischgriechischen Sprachgebrauche herausbildete und feineswegs lauter neue Ausdrucksformen ichuf; fondern oft nur die altern judischen fich aneignete, diese in einen neuen Zusammenhang aufnahm, in einem neuen Begenfat anwandte und einen neuen Geist hineinlegte. So war ja weder der Ausdruck dexacovo Jac in Beziehung auf Gott, noch der Ausdruck miorig etwas gang neues; fondern beide Ausbrude und die dadurch bezeichneten Begriffe (und zwar in Beziehung auf das Erfte derfelbe Begriff, deffen Borhandensenn unter den Juden Paulus bei feinen judischen Gegnern in seiner Polemit vorausseten mußte) maren ben Juden langft geläufig. Auch das Beispiel Abrahams als Glaubenshelden mußte jedem Juden nahe liegen und bas Beisviel der Rahab, welches übrigens nur in dem nicht paulinischen und die eigentlich paulinische Lehrformel pon bem rechtfertigenden Glauben nicht enthaltenden Bebraer-Briefe vorkommt, mußte eben, weil fich an diesem Beifpiele allein zeigen konnte, wie viel der monotheistische Glaube einer Richtjudinn von unreinem Leben genutt hatte, fic dem Ruden, welcher den Werth des Glaubens an Jehovah hervorheben wollte, deshalb besonders empfehlen 1).

<sup>1)</sup> So scheint mir bas, was Dr. de Wette in den theologischen

Da demnach eine Beziehung auf paulinische Lehrformeln sich in diesem Briefe nicht nachweisen lagt, so verliert auch bas Merkmal feine Geltung, aus welchem man die spatere Abfaffungszeit deffelben erweisen zu konnen glaubte, und wir muffen also in dem Briefe felbst andere Merkmale, um diese bestimmen zu konnen, aufsuchen. Auffallend ift es, daß derfelbe feiner Ueberschrift nach nur an Juben aus ben zwolf Stammen, welche in ber Berftreuung lebten, gerichtet erscheint, da doch derfelbe offenbar an Christen gerichtet ift. Aber dies erklart sich doch fehr gut aus bem Standpunkte des Jakobus, demfelben, ber fich in dem gangen Briefe zu erkennen giebt. Er bes trachtet namlich die Anerkennung Jefu des Messias als zu dem achten Judenthum wefentlich gehorend, die glaubigen Auben als die allein achten Auben, bas Christenthum als das vollkommene Judenthum, durch welches der vóuog jum Riele feiner Bollendung gelangt. Und es kann auch fenn, daß er, wenn gleich er fich befonders an Chriften richtete, doch auch zugleich an judische Leser, zu denen der Brief gelangen konnte, bachte, ba die Chriften mitten unter Guden, keineswegs in ftrenger Absonderung von benfelben, lebten. Allerdings geht aus dem Merkmale der Abstam= mung von den zwolf Stammen hervor, daß diese Gemein= den aus lauter Chriften judischer Abkunft bestanden oder doch Jakobus, der sich besonders als Apostel der Juden betrachtete, fich nur an den judischen Theil der Bes meinden wandte. Und zwar, da auf das Berhaltniß der

Studien und Krititen, Jahrgang 1830 II. heft S. 349 fagt, einen absichtlichen Widerspruch bes Jakobus gegen Paulus nache zuweisen, sich zu erledigen.

Ruben- zu ben Beidenchriften nirgende Rucksicht genommen wird; fo bleibt es immer das Wahrscheinlichste, daß diefe Gemeinden ganz ungemischte waren. Theils aus dem eis genthumlichen Standpunkte bes Jakobus, theils aus dem eigenthumlichen Buftande biefer Gemeinden, welche alle iudifcen Kormen beibehalten hatten, erklart fich auch der Gebrauch des altjudischen Namens ovraywyr statt des eigenthumlich driftlichen exxlnoia, jur Bezeichnung ber Gemeindeversammlung. Solche Gemeinden konnten nun im Innern von Asien auch noch in dem spätern apostolis schen Zeitalter vorhanden fenn, wie wenn man an sprische Gemeinden denken wollte. Aber wenn der Brief an Bes meinden diefer Begenden gerichtet ift, bleibt es auffallend, daß Jakobus, dem doch das Aramaische weit geläufiger fenn mußte als das Griechische (wenn gleich es gar nicht unmbalich ift, baf er das Griechische so weit erlernt hatte, um einen folden Brief ichreiben zu konnen), sich der griedischen Sprace bediente. Es lagt sich demnach schließen, daß er durch das Bedürfniß seiner Lefer dazu bestimmt wurde, und diese also wenigstens theilweise ju den Bellenisten gehörten. Dies vorausgesett mußte man allerdings an eine Zeit benten, welche der felbstftandigen Ausbildung der heidenchriftlichen Gemeinden voranging, ehe noch bas Berhaltniß der Beiden und Juden zu einander in den driftlicen Gemeinden zur Sprache gekommen mar 1),

<sup>1)</sup> Die Ansicht, welche Dr. Schnedenburger scharssinnig entwidelt und vertheidigt hat in seinen gehaltvollen Beiträgen zur Einleitung in's neue Testament Stuttgart 1832, und in seiner schon anges suhtten annotatio ad epistolam Jacobi. Derselbe hat sich über den Zwed der Polemik dieses Briefes übereinstimmend mit der von mir in dem Borhergehenden und früher in meinen kleinen

bie Zeit der erften Berbreitung des Christenthums in Sprien, Cilicien und angranzenden Gegenden 1).

Es bestanden diese Gemeinden größtentheils aus Armen, wenn auch einzelne Reiche unter denselben waren 2) und sie wurden von den reichen und angesehenen Juden 3) auf mannigsache Weise bedrückt. Sicher war der Zustand dieser Gemeinden von der Art, daß bei Vielen das Christenthum nur in der Anerkennung Jesu als Wessias und der einzelnen sittlichen Gebote desselben, welche sie als die Vervollkommnung des Gesetzes betrachteten, bestand. Rach wie vor verkannten sie das Wesen der Religion, die Herrschaft sleischlichen Sinnes, weltlicher Lüste, Streit und Verkäperungssucht dauerten sort. Demnach könnte man nun entweder annehmen, daß das Christenthum hier noch neu war und das Leben noch nicht durchdrungen

Gelegenheitsschriften entwickelten Ansicht erklart. Bergl. bessen Abhandlungen über biesen Gegenstand in der Tübinger Zeitschrift für Theologie von Steudel drittes Stud 1829, und in der Tübinger Zeitschrift für Theologie Jahrgang 1830 II. Heft.

<sup>1)</sup> Mit Unrecht glaubte man IL, 7 eine Anspielung auf die Geläus figkeit des Namens xquorunvol und darin ein chronologisches Merkmal zu finden. Unter dem xalde övoma kann man recht wohl den Namen Besu verstehn, und dies ist sogar das einfachste, da die Worte am natürlichsten von einer Anzusung des Namens Sesu als Messias verstanden werden, dem die Gläubigen bei der Taufe geweiht wurden, die Taufe els rd övoma rou Insou, f. Schneckendurger's Commentar z. d. St.

<sup>2)</sup> I., 10.
3) Die Stelle II., 7 bezieht fich am natürlichsten auf eine Berlasten rung Jesu durch Gegner des Christenthums, wenn gleich das unmittelbar Borhergehende sich nicht auf Religionsverfolgungen; sondern auf Bedrückungen und Erpressungen andrer Art bezieht. Bergl. V. 4.

hatte, wie denn, f. oben B. I., S. 28. f., unter ben Juden von Anfang an Biele waren, welche fortgeriffen von dem Eindrucke, den die großen Burfungen der Apostel auf sie angezogen bon der Hoffnung, dak und fein Reich auf Erden ftiften wiederkommen werde, deffen Gluckfeligkeit fie fich auf ihre Beife ausmalten, jum Christenthume sich bekannten, ohne daß eine wesentliche Beränderung mit ihnen vorging — ober man mußte annehmen, daß an einen gefunkenen Buftand folcher Gemeinden, welche fruberhin in befferem Bustande des driftlichen Lebens fich befunden, ju denken fen. Einrichtung biefer Gemeinden war bas Eigenthumliche, baß den Presbyteren nicht sowohl die Berwaltung des Lehramtes, f. o. B. I., S. 44, 187. f., als vielmehr nur die außerliche Rirchenleitung übertragen war, Biele aus der Mitte der Gemeinden felbst als Lehrer auftraten und es noch kein besonderes Lehramt gab. Daher Jakobus die Ermahnung ertheilen mußte, es mogten nicht zu Biele sich als Lehrer aufwerfen und es moge Reiner ju leichtfertig in den Bemeindeversammlungen das Wort nehmen; sondern Jeder wohl bedenken, welcher Berantwortlichkeit er sich dadurch unterziehe. I., 19. III., 1, 2.

Was die Lehre und Lehrweise des Jakobus in diesem Briefe betrifft, so sinden wir in demselben durchaus nichts, was mit der weiter entwickelten Lehre des neuen Testaments in Widerspruch stände, wie wir dies weiter nachweisen werden, s. den Abschnitt von der Lehre; und die christlichen Begriffe, welche in diesem Briefe wirklich aussgesprochen sind, weisen auf den organischen Jusammenhang des ganzen christlichen Bewußtseyns hin. Aber nur ist der Inhalt dieser Begriffe nicht aus einander gelegt und auf

alles angewandt, das Christliche, erscheint mehr vereinzelt, die Beziehung auf Christus nicht so vorherrschend und alles durchdringend, wie in andern apostolischen Briefen. Beziehung auf das alte Testament, wenn gleich mit dem driftlichen Standpunkte in Berbindung gefest, ift bas Borherrschende. Bur Erklarung Dieser Erscheinung reicht gewiß nicht bin die Beruchsichtigung des eigenthumlichen Standpunktes derjenigen, an welche diefer Brief gerichtet ift (an welche ein Paulus, Johannes, auch Petrus gewiß ganz anders gefchrieben haben wurden); fondern man muß vielmehr aus der Eigenthumlichkeit des Schreibers felbst bies zu erklaren suchen. Dun konnte man 1) daher schließen, Jakobus habe diefen Brief geschrieben in einer Beit, als das Christenthum sein geistiges Leben noch nicht so durch= drungen hatte, in der fruhften Zeit feiner driftlichen Ent wickelung; aber es fragt fich, ob wir zu diesem Schluffe berechtigt find, denn es lagt fich ja nicht beweisen, bag Sakobus feinen Lehrbegriff fpater weiter ausbildete. fann fenn, daß er nur in diefer unvollfommenen dogmatischen Entwickelungsform befangen blieb, wenn gleich fein Berg von der Liebe ju Gott und jum Messias durchdrungen war. Er war boch bas, mas er auf feinem Standpunfte als Lehrer der Juden fenn follte. Freilich murde fur die Bollftandigkeit der driftlichen Erkenntnig in der Menfc heit viel fehlen, wenn die driftliche Lehrentwickelung durch den Jakobus nicht in der Bergleichung mit der Darftels lung andrer Apostel ihre Erganzung fande; in diefer Busammenstellung aber ift sie ein wichtiger Beitrag zur vollftandigen Auffaffung und Entwickelung des driftlichen Lehre

<sup>1)</sup> Bie Schnedenburger meint.

standpunkte leiften follte.

Grade diefe Lehrweise des Jakobus sicherte ihm eine lange ungeftorte Burffamfeit unter ben Juden und Biele wurden durch feinen Einfluß jum Glauben an Chriftus geführt. Deftomehr hatte er fich ben Sag der Schlechteften unter den Partheifuhrern des judifchen Boles jugezogen und diese suchten eine Gelegenheit, ihn zum Opfer ihrer Buth ju machen. Giner ber Leidenschaftlichsten unter denfelben, der hohepriefter Ananus, der ju allen Gewaltthaten des Partheihaffes geneigt war, benutte die 3wischenzeit zwischen ber Abreise des romischen Profurator Relig und der Ankunft seines Nachfolgers, Albinus, gegen das Jahr 62. Er ließ den Jakobus nebft einigen andern Christen von einer Versammlung des Spnedriums als Berleter des Gesetes jum Lode verurtheilen und er wurde gefteiniget 1). Aber ber beffere Theil unter ben Juden mar mit diesem Berfahren sehr unzufrieden und Ananus wurde beshalb bei bem neuen Statthalter angeflagt, wogu er hinreichende Beranlaffung gegeben, da er die Granzen der dem judischen Synedrium nach dem romischen Staatsrechte zustehenden Macht offenbar überschritten hatte. S. oben, B. I., S. 69.

<sup>1)</sup> Wir folgen hier dem Berichte des Josephus, archaeol. 20, 9, der gewiß glaubwürdiger ist als die mahrchenhafte Erzählung des Hegesippus bei Euseb. 2, 23. Wie läßt es sich glauben, daß die Haupter der pharisaischen Parthei thöricht genug gewesen senn sollten, um den Jakobus aufzufordern und ihm zuzutrauen, daß er ein öffentliches Zeugniß gegen das Christenthum ablegen sollte?

## 2. Der Apoftel Petrus.

Von dem Jakobus gehen wir zu dem Apostel Petrus über, der, wie sich schon aus dem bisher bezeichneten Gange der geschichtlichen Entwickelung ergiebt, ein Mittelsglied zwischen diesen beiden einander am meisten entgegenzgesetten Würkungskreisen und Richtungen bildet. Wir mussen hier auf seinen früheren Bildungsgang einen Blick zurückwerfen.

Simon war ber Sohn eines Kischers Jonas in dem Rlecken Bethfaida am Ufer des See's Genezareth in Galilaa. Die in diefer Gegend allgemein angeregte Sehnsucht nach der Erscheinung des Messias, welche die marmeren Gemuther ber Jugend besonders ergriffen hatte, fuhrte auch ihn dem, welcher berufen mar jene Erscheinung voraubereiten, Johannes dem Taufer gu. Sein Bruder Anbreas, ber zuerft in Jefus ben Meffias erkannt hatte. theilte ihm die herrliche Entdeckung mit und da der Berr ihn fah, erkannte er mit feinem gottlich-menschlichen Blick was in ihm war, und er gab ihm den Beinamen des Relfenmannes, Rephas, Petrus. Man fann Diefen Beinamen. wie ahnliche, welche Chriftus ben Jungern gab, aus einem zwiefachen Gefichtspunkte betrachten. Der Gefichtspunkt, welchen der Erlofer ohne Zweifel vorherrichend bei diefer Ramensertheilung hatte, bezog sich auf das, was Simon im Dienste des Evangeliums und für denselben werden follte. Aber wie immer die Burfungen der umbildenden Gnade, sich anschließend an das, was der Mensch seiner eigenthumlichen Natur nach ift, dies reinigen und verklaren, so war auch hier das, was Petrus durch die Rraft nun an gang an fich zu ziehen, und er macht ben finnlichen Erfolg feiner Arbeit, durch den Petrus fo eben überrascht worden, zum Sinnbilde eines in der Zukunft durch ihn zu bewürkenden geistigen Erfolgs.

Bon diefer eigenthumlichen Gemutheart des Petrus finden wir denn auch in dem Berhaltniffe, bas fich zwifcon ihm, den übrigen Jungern und Chriftus bilbete, manche Spur. Als Viele von denjenigen, welche durch ben Eindruck der Wunder Christi bestimmt sich eine Zeit lang an ihn angeschlossen hatten, doch weil ihnen die tiefere Empfänglichkeit für die gottliche Wahrheit fehlte, ihn wieder verließen und Christus ju den zwolf Jungern, die ihm immer treu aefolgt waren, sprach: wollt nicht auch ihr hinweggehn? zeugte Petrus von dem, mas Alle bewegte, von dem gottlichen Eindruck, den Chrifti Worte auf fein Inneres gemacht hatten, wie tief er es fuhlte, - mehr als er es noch flar erkennen konnte, daß gottliches Leben von feinen Reben ausgehe, diejenigen, die feine Worte aufnahmen, eines gottlichen, feligen, fur die Ewigkeit dauern: ben Lebens theilhaft murden. "Bu wem sollten wir gehn? Du haft Worte des ewigen Lebens. Wir glauben es, wir erfennen es, daß du der von Gott fur den Meffiasberuf Geweihte bift." Die Ueberzeugung davon, daß Jesus der Messias sen, welche Petrus hier bezeichnet, war ohne Ameifel von andrer Art, als diejenige, welche nur aus bem Anblick ber von ihm verrichteten Wunder hervorging. war eine in der religids-sittlichen Natur tiefer begrundete Ueberzeugung, welche von der inneren Erfahrung des Gottlichen in dem Umgang mit dem Erlofer ausging. Go er: kannte auch Chriftus, daß als Vetrus zu ihm fprach: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes,

Matth. 16, 16, wie diese Ueberzeugung bei ihm aus einem von dem Beifte Bottes berührten Gemuthe fam, bag er hier nicht nach menschlichem Meinen; sondern aus der Que versicht gottlicher Anregung sprach, daß ihm dies nicht Kleisch und Blut; sondern der himmlische Bater geoffenbart hatte. Und weil diefe in der Tiefe des Gemuthe begrundete Ueberzeugung, daß Jefus der Meffias fen, die Grundlage ift, auf welcher das Gottesreich ruht, fo nannte ihn daher Chriftus in diefer Beziehung den Relfenmann und den Relfen, auf welchem er die fur die Emiafeit bestehende Kirche erbauen werde. Was sich allerdings auf ben Petrus perfonlich bezieht, aber eben nur mit Ruchicht auf den von ihm bezeugten Glauben, welcher die Grundlage bes Gottesreichs bilbet. So geschah es aber auch, daß als Chriftus den Jungern fein bevorstehendes Leiden verfundete, Petrus das Gefühl, welches wohl alle empfanben, aber auszusprechen fich scheuten, allein augenblicklich. wie es in feinem Bergen aufwallte, auszusprechen gedrungen wurde. "Gott verhute, o Berr, daß bich Solches treffen follte!" So rein menschliches Gefühl der Liebe zu bem, welcher das Reuer der Liebe im Bergen zu entzünden am meisten geeignet war, sich hier aussprach, fo hatte boch Petrus mit diefer Richtung des Gemuths der Sache Got tes, welche das Opfer der Selbstverleugnung auch in Beziehung auf das, mas dem Bergen das Theuerste ist, verlangte, nicht jum Werkzeuge bienen fonnen, und ber Berr fprach daher zu ihm die nachdrucklich strafenden Worte, daß er in dieser Gesinnung, die menschliche Verson hober achtend als die Sache Gottes, in feiner Bemeinschaft nicht bleiben konne, daß er durch diese Gesinnung ihm jum Berfucher werde. Matth. 16. Diefelbe Gemuthsart des von

dem schnell aufwallenden Gefühl fortgeriffenen und auf das lebendige Gefühl des Augenblicks zu viel vertrauenden Detrus erkennen wir, wenn er als der Berr ihnen verkunbete, daß fie in der Racht feines Leidens alle an ihm wurden irre werden und alle ihn verlaffen wurden, fogleich ausrief: "Auch wenn alle dich verlaffen werden, werde ich bich nicht verlaffen, mein Leben werde ich hingeben für dich." Welches übereilte Selbstvertrauen nach der Borherverkundigung des Herrn bald auf eine fur ihn fo schmerzliche Weise zu Schanden gemacht murbe. Diente Diefer Rehltritt ohne 3weifel dazu, ihn in ber Gelbiterkenntnif, welche die Bedingung des rechten Glaubens an den Erlofer und der rechten Erkenntnig von ihm ift, und dadurch in der gangen christlichen Lebensentwickelung bestomehr zu fordern. Und der herr verzieh ihm seine Sunde, er erinnerte ihn daran auf die gartefte und doch das Berg tief erschütternde Weise durch die dreimalige Frage: liebst du mich? 1) und er verlangte von ihm die Bewährung seiner Liebe in der treuen Erfüllung seines apostolischen Berufs, dem Buten feiner Schafe 2).

<sup>1)</sup> Wir gehen hier von der Ueberzeugung aus, daß das ein und zwanzigste Kapitel des johanneischen Evangeliums, wenn gleich nicht von ihm selbst herrührend, doch glaubwürdige Ueberlieferung enthalt.

<sup>2)</sup> Es ist freilich möglich, daß sich diese Worte persönlich auf den Petrus bezogen, darauf, daß Petrus besonders für's Erste der Gemeindeleitung vorstehn follte, wie er es ja zuerst war, der im Namen Aller das Wort führte, der die Berathung der gemeins samen Angelegenheiten leitete, — und auch wenn man die Worte so auffaßt, wird dadurch dem Petrus keineswegs ein eigenthumlicher apostolischer Primat übertragen, sondern es wird ihm nur in Beziehung auf die damaligen Verhältniffe der Stands

Berflart erscheint die Eigenthumlichkeit des Petrus, wie wir ihn als Organ bes heiligen Beiftes im Dienstè des Gottesreichs wurfen fehn. Wir haben ichon in dem erften Bande nachgewiesen, welchen bedeutenden Plat er in diefer Sinfict fur ben erften Entwickelungsgang beffel ben bis zum Auftreten des Apostels Paulus, und nachher als Bermittelungspunkt zwifchen dem Burfungefreife deffelben unter den Beiden, und dem Wurfungefreise der alteren Apostel unter ben Juden einnahm. Wenn auch feine noch nicht gang von bem Gottlichen burchdrungene Natur mit ihren eigenthumlichen Gebrechen fich in feine Burffamfeit hin und wieder trubend mit einmischen konnte, fo war doch die Macht des gottlichen Lebensprincips in ihm, feine Liebe und Treue gegen den herrn ju groß, als daß jene Einmischung nicht hatte jurudgebrangt werden muffen, wo wefentliche Intereffen bes Gottesreichs dadurch gefahrbet werden konnten. Go zeigte fich zwar jener Einfluß in augenblicklicher Einwurfung, bei jenem Borfall zu Antio: chia, f. B. I., S. 272. f.; aber die nachfolgende Geschichte lehrt, daß wenn gleich Petrus durch die Macht des augenblicklichen Eindrucks zu einem Berfahren fortgeriffen werben konnte, welches allerdings eine thatfachliche Berleugnung ber von ihm fruber ausgesprochenen Grundfate ent-

punkt anvertraut, welchen er durch das ihm feiner Eigenthums lichkeit nach befonders zukommende xάρισμα αυβερνήσεως vor Allen einzunehmen geeignet war. Aber es können jene Worte auch recht gut allgemeine Bezeichnung des Berufs der Verkunz digung des Evangeliums überhaupt senn, — was durch die Verzgleichung mit der Parabel im zehnten Kapitel des sohanneischen Evangeliums besonders wahrscheinlich wird — und in diesem Falle würden die Worte nichts auf den Petrus persönlich vor andern Aposteln sich Beziehendes enthalten.

hielt, er doch keineswegs dazu verleitet werden konnte, diesen Grundsägen in seinem Lehramte auf bleibende Weise abtrunnig zu werden und so einen dauernden Gegensat gegen Paulus zu begründen, dessen Jurechtweisung er viels mehr willig aufgenommen haben muß, da er durch das Band der apostolischen Gemeinschaft fernerhin mit ihm verbunden blieb 1).

<sup>1)</sup> Wir konnen keineswegs einstimmen in die von einem ausgezeichs neten jungen Theologen, herrn Repetenten Elwert, in feiner icharffinnigen Abhandlung über bie Lehre von ber Inspiration, in ber ichasbaren Zeitschrift " Studien ber evangelischen Beifts lichkeit Burtembergs," III. B. II. Seft. G. 72 ausgefprochene Behauptung, daß die alte Unterfcheidung jur Sicherung des Inspirationsbegriffes swifthen vitium conversationis und error doetrinae durchaus unhaltbar fen, und alfo auch bie Moglichfeit ber Einmischung von Lehrirrthumern bei den Aposteln jugegeben werden muffe. Es lagt fich allerdings wohl nachweifen, daß ber error conversationis hier keinen error doctrinae nach fich gieben mußte. Aus ber praftifchen Berirrung bes Petrus, vermoge welcher er fich burch Menschenfurcht verleiten ließ, in diesem Augenblice vielmehr nach den Borurtheilen Underer, als nach feiner eigenen richtigeren leberzeugung zu handeln, aus diefer augenblicklichen praftifchen Berirrung folgt feinesmegs, bag er iene richtigere Ginficht felbft verloren hatte. Sochstens konnte nur baraus folgen, bag er in biefem Augenblick, von dem finnlichen Eindruck übermaltigt, fich felbft nicht flar machte, nach welchen Grundfaben er handelte. Batte er nun freilich diefen augens blidlichen Fehltritt der Menfchenfurcht nicht bereut, batte er fich in diefer fittlichen Berfchuldung verhartet; fo hatte allerdings eine bauernde Berdunkelung bes driftlichen Bewußtfenns felbft baraus hervorgehn muffen und es murbe fich, wie die Gefchichte von manchen ahnlichen Fallen bes Ructschrittes ber religiofen Ers fenntniß Beifpiele giebt, aus ber praktifchen Berleugnung ber Wahrheit eine theoretische entwickelt haben; aber dazu konnte es nicht fommen bei bem Manne, bei welchem ber Geift Chrifti fo großes Uebergewicht über das felbitsüchtige Prinzip erlangt hatte.

Mus bem feurigen Gifer bes Petrus und aus bem, mas wir von feiner erfolgreichen Thatigfeit fur die Musbreitung des Reiches Gottes bis jur Befehrung des Cornelius wiffen, aus allem diefem läßt fich ichon ichließen, bak er in bem Zeitraum feines Lebens, uber ben es uns an Nadrichten fehlt, seinen Burfungefreis fur die Berfundigung des Evangeliums weiter ausdehnte. Da die Apostelgeschichte bei ber Erzählung ber Berbandlungen zu Gerusalem späterbin feiner gar nicht mehr ermahnt; so spricht dies auch dafur, daß ihn fein spaterer Burfungsfreis von dort abgerufen hatte 1). Rach einer alten Ueberlieferung 2) foll Petrus den in Pontus, Gelatien, Rappadocien, Rleinafien und Bithynien zerftreuten Juden das Epangelium verfündigt haben. Aber diese Rachricht ift hocht wahrscheinlich nur durch einen falschen Schluß aus ber Ueberschrift seines erften Briefes 3) entstanden. Diefer Brief bes Petrus lagt uns vielmehr vorausfegen, daß der: felbe im parthifden Reiche feinen Burtungefreis hatte. benn da er von seiner Krau in Babylon 4) gruft; fo be-

Und so last es sich auch nicht denken, daß Petrus sich follte has ben bewegen lassen, die Handlungsweise, ju der er sich durch die Macht des Augenblicks fortreißen ließ, in seinem Lehramte selbst grundsätlich festzustellen, in solchem Maaße das driftliche Wahrs heitsbewußtsenn in sich ju unterdrücken.

<sup>1)</sup> Auch Paulus 1. Korinth. 9, 5 weiset auf die Reisen des Aposstels hin, und was er davon fagt, daß Petrus seine Frau auf diesen Reisen mit sich führte, stimmt mit 1. Petr. 5, 13 qut überein.

<sup>2)</sup> Bei Origenes T. III. in Genes. Enfeb. III., 1.

<sup>3)</sup> Wie auch der Ausdruck des Origenes fehr schwankend ist: nenpongenau konnen.

<sup>4)</sup> Unnatürlicherweise hat man hier an das unbedeutende Stadtchen Babylon in Egypten gedacht, ein pooiocov έρυμνον зи diefer

rechtigt dies naturlich zu dem Schlusse, daß er selbst in der Rabe dieser Stadt sich befand. Auch ist es an und für sich keineswegs unwahrscheinlich, daß Petrus, dessen Würkungskreis sich besonders auf Abkömmlinge der Juden bezog, nach dem parthischen Reiche, wo viele Juden zerstreut waren, sich begab, und was wir von der frühen Berbreitung des Christenthums in diesen Gegenden wissen, dient zur Bestätigung. Von hier aus schrieb er an die von Paulus und dessen Schülern gegründeten Gemeinden in Asien den Brief, welcher das einzige uns erhaltene Denksmal von seiner späteren Würksamkeit ist.

Alle Merkmale stimmen darin überein, diesen Brief in den letzten Abschnitt des apostolischen Zeitalters, die Zeit nach der ersten Gefangenschaft des Paulus zu setzen. Wir sinden in der Umgebung des Petrus den Silvanus, den alten Gefährten des Paulus in seiner Würksamkeit; dies stimmt damit zusammen, daß derselbe nicht mehr als der Begleiter des Letztern seit seiner letzten Reise nach Jerusalem erscheint. Die christlichen Gemeinden, an welche dieser Brief gerichtet ist, sinden wir solchen Verfolgungen ausgezsetzt, wie erst seit diesem Zeitpunkte entstanden waren. Die Christen wurden als Christen verfolgt und nach jenen Volksgerüchten, welche Nero benutzt hatte, wurden sie als Verbrecher (xaxoxosoto, malesici) angesehn und behandelt. Durch die Art, wie die Christen in ihrem ernstern, strens

Beit, f. Strabo 1. XVII. c. 1., obgleich fich bas Stadtchen noch bis in bas funfte Sahrhundert erhielt, f. hist. Lausiac. c. 25. Durchaus willführlich ist auch die Annahme ber Alten, daß uns ter diesem Namen Rom zu verstehn sen und es steht nichts der Annahme entgegen, daß von dem ungeheuren Babylon damals noch ein bewohnbarer Ueberrest geblieben war.

gern Lebenswandel fich fenntlich machten, wie fie von ben heidnischen Schauspielen und andern ausschweifenden Lufe barteiten fich juruckzogen, gaben fie fich, wie in fpaterer Beit, der gehäffigen Aufmerksamkeit der heldnischen Menge Preis. 4, 4, 5. Und wenn wir an den Zustand benten, in welchem jene Gemeinden fich mahrend ber erften Gefangenschaft des Paulus befanden, fo erklart fich auch daraus ber 3med biefes Briefes am besten. Wie biefe Bemeinden mit den auffeimenden Verfolgungen von außen zu fampfen hatten, fo murben fie im Innern durch jene haretischen Richtungen, von benen wir im erften Bande gesprochen haben, beunruhigt. Da nun die Berbreiter berfelben ben Paulus einer Berfalfchung der ursprünglichen driftlichen Lehre beschuldigten, und da sie fich in Sinfict der foet bauernden Berbindlichkeit des mofaischen Gefenes auf bas Ansehn der alteren Apostel beriefen; fo benutte Petens eine fich ihm darbietende Gelegenheit zur Mittheilung an jene Gemeinden, um fie in ber Ueberzengung, daß die durch Paulus und beffen Schuler und Gefahrten, zu welchen ja auch Silvanus gehort hatte, ihnen verfundigte lehre bie acht driftliche fen, ju befestigen. Diese Gemeinden beftanben größtentheils aus ehemaligen Beiden, folche fest et baher an mehreren Stellen besonders als feine Lefer voraus 2, 10 - 4, 3. Die Ueberschrift des Briefes streitet damit nicht, benn wie Petrus durch seine Bildung und feinen eigenthumtichen Wurtungefreis, gewohnt mar, in alttestamentlichen Bildern und Bergleichungen ben drifts lichen Inhalt zu entwickeln, fo übertrug er baher auch ben Namen der diaonopa auf die unter den Beiden gerftreute wahre Gottesgemeinde.

In Beziehung auf die bemerkten inneren und außeren

Berhaltniffe der Gemeinden ift der Zweck dieses paras netischen Schreibens ein doppelter, theils fie in dem Bemuftfenn fefter ju begrunden, daß in dem Glauben an ben Erlbser, ber ihnen verfundigt worden und den fie in ihre Gemuther aufgenommen hatten, die Quelle aller Seliafeit und die Grundlage des ewigen Gottesreichs enthalten fen, daß das ihnen verfundigte Bort Gottes das ewige, unwandelbare Wort Gottes fen, fie zu ermahnen, baf fie mit kindlicher Unbefangenheit die reine, einfache Lehre des Spangeliums, welche ihnen von Anfang an verkundigt morden, immer mehr sich aneignen mogten, um dadurch aur driftlichen Reife immer mehr fich auszuhilden, theils fie zur Standhaftiakeit in biefem Glauben unter allen Bers folgungen und zu einem demfelben entsprechenden Lebens: wandel, durch den fie mitten in der verderbten Beidenwelt bervorleuchten und die falschen Anklagen gegen das Chris ftenthum und die Chriften widerlegen follten, zu ermahnen.

Beide Zwecke bezeichnet der Apostel selbst am Schlusse des Briefes, wenn er sagt 5, 12: "Der treue Bruder Silvanus überbringt euch diesen im Berhältniß zu dem, was ich euch gern sagen wollte, nur kurzen Brief, den ich euch geschrieben habe zu eurer Ermunterung und um zu bezeugen, daß es die wahrhafte Gnade Gottes 1) ist, in deren kestem Besitze ihr durch den Glauben steht 2)."

<sup>1)</sup> Gnade, Enade der Erlofung, Bezeichnung bes ganzen Inhaltes des Evangeliums.

<sup>2)</sup> Allerdings konnen die Worte so verstanden werden, daß Silvanus der Schreiber bes Briefes war, den Petrus, sen es auf Aramaisch oder Griechisch, diktirte; aber dann wurde doch wahrs scheinlich ein Gruß des Silvanus mit hinzugesest worden senn, zumal da Silvanus diesen Gemeinden so genau bekannt sepn mußte.

Die anspruchslose Weise, wie der Verfasser dieses Briefes sich nur als den Zeugen der Leiden Christi bezeichenet, wie er den Presbyteren der Gemeinden, an welche derselbe gerichtet ist, als Einen aus ihrer Mitte, Einen aus der Mitte der driftlichen Gemeindevorsteher sich darsstellt, trägt das Gepräge des Apostolischen.

Solche Merkmale acht apostolischen Ursprungs und Charakters enthält aber der unter dem Namen des Petrus vorhandene zweite Brief keineswegs, vielmehr finden sich in demfelben manche Spuren entgegengefetzer Art, manche Merkmale des Apokryphischen, wie er auch durch außerliche Zeugnisse wenig beglaubigt ist, weshalb wir ihn als Quelle für die Lebensgeschichte des Apostels nicht benutzen können.

Die Möglichkeit der Auffaffung, welcher ich gefolgt bin, erhellt aus dem Sprachgebrauche, ber burch die Unterfchriften der paus linischen Briefe belegt wird, und ber Gebrauch bes Aorist Eyeawa fann bem Briefftpl ber Alten jufolge nichts bagegen beweifen. Rach diefer Erklarung giebt fich nun auch die Abficht des hingus gefetten Lobes "der treue Bruder" ju erkennen. Die Worte ώς λογίζομαι fonnen wohl jum Borbergebenden gezogen werden, benn dies Wort wird auch von Paulus Rom. 8, 18, Rom. 3, 28, 2. Rorinth. 11, 5 als Bezeichnung einer fubjeftiven Ueberzeus gung gebraucht, ohne daß der Nebenbegriff eines unfichern Das fürhaltens babei vorhanden ift. Auch Petrus wollte hier bas Subjeftive feines Urtheils bezeichnen, benn es war ja grade bie besondere Autorität des Vetrus, auf welche fich manche Gegner der paulinischen Schule beriefen. Bezieht man aber das Wort Loylonar zu dem Rachfolgenden; fo ift es gleichfalls Bezeichnung des fubjektiven Urtheils oder Gefühle. Dem. Des trus war bas, mas er fchrieb, im Berhaltniffe ju bem, mas er ber Semeinde ju fagen auf bem Bergen hatte, nur wenig. Doch hatte er das fagen wollen; fo murbe er wohl eher gefagt haben di dllywr, ws logizouai. 1) Die vornehmsten Mertmale der Unachtheit diefes Briefes find die

Der seit der zweiten Salfte des zweiten Jahrhunderts allgemein verbreiteten Sage zufolge, soll Petrus unter dem

Berfchiedenheit des ganzen Charafters und Style in Bergleis dung mit dem erften Briefe; Die Art, wie der Brief bes Budas hier benutt, theils abgefdrieben, theils nachgebildet morben. Der Berfaffer fest voraus, daß er an diefelben Gemeinden fcreibe, an welche ber erfte Brief bes Petrus gerichtet ift und boch fest er fich in ein gang anderes Berhatinif gu ben Lefern, benn Diefe mußten nach bem zweiten Briefe Golde gewefen fenn. welche von dem Apostel Petrus perfonlich unterrichtet worden und mit benen er in enger perfonlicher Berbindung ftand, in welchem Berhaltniffe boch bie Gemeinden, an welche der erfte Brief gerichtet ift, ju bem Apostel Petrus nicht fteben konnten. Es zeigt fich eine gewiffe ben apokryphifchen Schriftsteller verrathende Absichtlichkeit, mit der fich derfelbe als ben Apostel De= trus fenntlich ju machen fucht. 1, 14 die Anspielung auf die Morte Christi an Petrus, Johannes 21, 18, welche Worte aber auf eine unpaffende Beife herbeigezogen und angewandt find. Um fich ale glaubwurdigen Beugen von tem Leben Christi ju bezeichnen, beruft er fich auf die Erscheinungen bei ber Bertlas rung Christi. Gewiß ist es aber nicht naturlich anzunehmen, bag Einer ber Apostel aus bem gangen Leben Christi, von bemene Beugen gewesen waren, grabe biefen vereinzelten mit bem, mas Mittelpunft und 3weck feiner Erfcheinung mar, minder wefents lich jufammenhangenden Rug fo hervorgehoben haben follte; die Apostel pflegen vielmehr als Zeugen des Leidens und der Auferftehung Christi sich ju beglaubigen. Auch die Bezeichnung bes Berges, auf welchem die Berklarung fich ereignete, als bes heis ligen Berges, verrath einen Spateren, da man an den üblicher Beife fogenannten beiligen Berg, ben Bion, hier boch nicht benten kann. Bu bem Berbacht Etregenden gehört die Art, wie dieselben Irrlehrer, welche in dem Briefe des Judas als in der Gegenwart Borhandene bezeichnet find, hier mit prophetischer Barnung ale Butunftige bargestellt werben. Die Zweifel an ber Wiederkunft Christi, dadurch veranlagt, daß man in ber erften Beit fie als eine in ber nachsten Bufunft bevorstehende erwartet hatte und Diefe Erwartung nun getäuscht fah, Diefe Zweifel laffen

Raiser Nero zu Kom als Martyrer gestorben seyn. Die spätere Ueberlieserung 1) erzählt, da Petrus zum Kreuzestode verurtheilt worden, habe er aus Demuth Bedenken getragen, in der Form des Todes dem Heiland ganz gleich zu kommen und deshalb habe er darum gebeten, daß man ihn mit herabgesenktem Haupte und in die Höhe gerichteten Füßen kreuzigen möge. Ein solcher Zug trägt nun an und für sich vielmehr das Gepräge späterer krankhafter Frömmigkeit als der einsachen apostolischen Demuth. Die Apostel sinden ihre größte Freude und Erhebung darin, in Allem dem Herrn nachzusolgen. Auch scheint diese so

auch eine fpatere Zeit erkennen. Was von dem Urfprung ber -Welt aus Waffer und dem bevorstehenden Untergang berfelben durch Feuer gefagt wird, entspricht nicht der Ginfalt und dem praftifchen Geift apostolischer Lehre; fondern giebt vielmehr einen fpateren, manches Frembartige mit bem religiofen Intereffe vermifchenden Geift zu erkennen. Die Urt, wie die paulinischen Briefe citirt werden, bestatigt auch ben Berbacht gegen bie Mechts beit biefes Briefes. Gine Stelle aus Rom. 2, 4 wird 3, 15 fo citirt, als wenn biefer Brief an biefelben Gemeinden gerichtet gemefen mare. Es wird eine vorhandene Sammlung aller feifer Briefe angeführt, und vorausgesett, daß er in allen ein Thema beruhre, bas boch feineswegs in allen vorfommt. Die Briefe Pauli ale yeaqui angeführt, wie fich ein Apostel über Die Briefe eines andern Apostels gewiß nicht ausgedrückt haben wurde, wie dies Wort ja auch immer nur ale Bezeichnung alts testamentlicher Schriften in ben apostolischen Briefen vorkommt. Es ift Diefer Brief mahricheinlich von Solchen untergeschoben worden, welche anostische Brethumer und die auch von Gnostis fern herruhrende Unnahme eines Widerspruchs zwischen den Apos fteln Vetrus und Vaulus mit ber erborgten Autoritat bes erfteren bekampfen wollten.

<sup>1)</sup> Die ersten Spuren bei Origenes Euseb. III., 1. Die ausführe liche Erzählung bei hieronymus da viris illustrib. I.

ausgebildete Ueberlieferung dem Tertullian noch nicht bestannt gewesen zu senn, denn obgleich seine eigenthumliche Gemuthsrichtung ihn wohl geneigt machen konnte, eine solche Sage aufzunehmen, so sagt er doch ausdrücklich 1), daß Petrus auf dieselbe Weise wie Christus gelitten 2).

Bas nun die Uebertteferung überhaupt betrifft, nach welcher Petrus zulett nach Rom fich begeben haben und dort den Martyrertod gestorben senn soll; so stimmt diese freilich nicht aut ausammen mit bem, was wir über ben Aufenthalt des Petrus im parthischen Reiche bemerkt haben, benn ba diefer in die Zeit nach ber neronischen Berfolgung gefest werden und da der Martyrertod des Detrus den alten Nachrichten zufolge in gleicher Zeit mit dem Martyrertode des Paulus erfolgt fenn mußte; fo mußte Petrus in furger Zeit feinen Burfungefreis nach der entgegengesetten Weltgegend verpflanzt haben. erscheint auffallend, daß er den Burfungsfreis in einer Gegend, wo für die Ausbreitung des Christenthums noch so viel zu thun war, follte verlaffen und sich nach einer andern fernen Gegend begeben haben, wo Paulus und feine Schuler ichon einen guten Grund gelegt hatten und mo fie auf diesem schon gelegten Grunde weiter zu bauen fort fuhren. Aber freilich kann bies, da fo manche uns unbefannte Umftande unterdeffen jufammen wurfen fonnten, bies Ergebnig herbeizuführen, bei unfrer luckenhaften Renntniß ber Kirchengeschichte jener Zeit, noch nicht als entscheis dender Beweiß gegen die Wahrheit jener Ueberlieferung gelten, wenn dieselbe sonft hinreichend bealaubiat ift. Dieses bedarf der Untersuchung.

<sup>1)</sup> De praescript. 36.

<sup>2)</sup> Ubi Petrus passioni dominicae adaequatur.

Als der erfte Zeuge von dem Martyrertode des Des trus erscheint ber romische Bischof Clemens. Dieser aber erwähnt den Martyrertod deffelben ohne Ortsbestimmung. 3war bedurfte es einer folden Ortsbestimmung fur feine Lefer nicht, wenn er es als allgemein bekannt voraussetzen konnte, daß Petrus in der Welthauptstadt den Martyrertod erlitten. Aber man follte benken, daß wenn diefe auss brudliche Erwähnung auch fur den Zweck des Clemens in feinem Briefe nicht erfordert wurde, er doch, an dem Orte foreibend, mo Petrus fein Blut fur das Glaubenszeugnif vergoffen hatte, von felbst durch sein Gefühl unwillkurlich gedrungen werden mußte, den Ort ju erwähnen. fällt es auf, daß Clemens überhaupt von dem Petrus fo fpricht, wie Einer, ber nichts Bestimmteres ju fagen wußte 1), da er hingegen von Paulus fo viel Bestimmtes fagte. Dies konnte ju bem Schluffe berechtigen, daß er von bem Schickfale bes Petrus nichts Bestimmtes wußte, und daraus wurde sich wieder folgern lassen, daß der Burfungefreis des Petrus bis zu deffen Martyrertode immer fern von Rom geblieben war. Zwar kann man fagen, daß Clemens als Schuler des Paulus mehr Beftimmtes von diesem zu fagen veranlaßt murde; aber bas Gewicht jenes Beweises gegen das Alter der Ueberlieferung von dem Märtprertode des Vetrus zu Rom 2) wird doch

οὐχ ἕνα, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονας ὑπήνεγκε πόνους καὶ οὕτω μαρτυρήσας.

<sup>2)</sup> Welcher Beweis von Friedrich Spanheim und neulich von Baur, s. die scharssinnige und lehrreiche in dem ersten Bande schon angeführte Ubhandlung in der Tubinger Zeitschrift für Theologie, Jahrgang 1831 viertes Heft S. 151, nicht ohne Grund geltend gemacht worden.

badurch nicht gang entfraftet. Der Erfte, welcher mit Bestimmtheit den Martyrertod des Petrus in Rom bezeichnet, ift der Bischof Dionnfius von Korinth, der in zweiten Salfte des zweiten Jahrhunderts fcbrieb. Derfelbe nennt in feinem Briefe an die Gemeinde gu Rom 1) diese und die korinthische die gemeinsame Pflanzung des Petrus und des Paulus. Beide hatten die forinthis sche Gemeinde gepflanzt und auf gleiche Weise baselbst gelehrt. Sie hatten auf gleiche Beise auch in Stalien jugleich gelehrt und maren ju berfelben Beit ben Martyrer: tod gestorben. Hier finden wir also die bestimmte Nach= richt von dem Martyrertode des Petrus in Rom. Doch muffen wir gestehen, daß dewicht dieses Reugniffes burch die Ungenauigkeit beffelben verliert. Allerdings fagt Dionpfius nicht gradezu, daß Betrus und Baulus angleich mit einander zu Korinth gelehrt hatten, mas in Beziehung auf die Zeit vor ber erften romischen Gefangenschaft bes Paulus gewiß nicht und in Beziehung auf die Zeit nach derfelben ich werlich angenommen werden fonnte. Aber ungenau ist es doch auf jeden Kall, daß er die forinthische Gemeinde die gemeinsame Pflanzung beider Apostel Denn Vetrus, welcher erft nach der ersten romis iden Gefangenschaft bes Paulus, als er feinen Burfungsfreis vom Orient nach dem Occident verlegte, - wenn dies anders stattfand - nach Korinth kam, fand also diese Gemeinde langft gestiftet und konnte jur Stiftung berfelben nichts beitragen. Es konnte vielleicht diese gange Erzählung theils aus dem Migverstande der Beziehungen auf ben Apostel Petrus in dem ersten Rorinther-Briefe, theils aus dem Bestreben den Ursprung jener ecclesia apostolica

<sup>1)</sup> Euseb. II., 25.

von den beiden angesehensten Aposteln abzuleiten, hervorgegangen seyn. So auch war die Gemeinde zu Rom ja langst gegrundet, als Petrus babin fam, wenn wir bas lette gelten laffen. Und nach bem, was wir oben Bb. I., S. 409 bemerkten, fam Paulus von Spanien als Gefangener nach Rom und konnte baselbst nicht mit dem Petrus als Lehrer auftreten 1). Es ist zwar moglich, dag Dionpfius in bem, was er von bem Martvrertode des Betrus ju Rom fagt, im Allgemeinen einer alteren, glaubwurdigen Ueberlieferung folgte, und daß er die Auffassung derfelben nur durch die Umftande, mit benen er fie willfurlich in Berbindung fette, verfalfcte, aber es wird doch immer feine Zeugenautoritat badurch geschwächt. Bon biefer Zeit an erscheint nun diese Annahme als eine übereinstim= mende Ueberlieferung des firchlichen Alterthums. zeigte sogar die Graber ber beiden Apostel zu Rom vor, wie fich der romische Presbyter Rajus am Ende des aweis ten Jahrhunderts darauf berief 2); aber diese damals vorgezeigten Graber enthalten boch auch feinen fichern Beweis. War einmal die Sage vorhanden; so konnte leicht durch dieselbe die Bezeichnung des Ortes, wo die beiden Apostel

<sup>1)</sup> Allerdings konnte man mit Dr. Schott in seiner Erdrierung einiger wichtiger chronologischer Punkte in der Lebensgeschichte des Paulus, Jena 1832 S. 131, jene Stelle des Dionysius so verstehn, daß diese Schwierigkeit wegsele. Man kounte in den Worten "όμοιως δε και είς την Ίταλιαν όμόσε διδάξαντες, εμαρτύρησαν κατά τον αὐτον καιρον" das όμόσε so verstehn, daß nur die gleiche Verbreitung der Nichtung ihres Wirkens nach Italien hin dadurch bezeichnet wurde; aber spricht nicht die Wiese derholung des όμοιως, die Unterscheidung dieses Wortes von dem δμόσε und die Vergleichung mit dem κατά τον αὐτον καιρον des Martyrertodes Beider sur eine andere Auffassung?

2) Euseb. II., 25.

begraben sepen, hinzukommen. Und auch bei dem Rajus sindet sich dabei zugleich die falsche Angabe, daß beide Apostel jene Gemeinde gegründet hätten.

Diese auf folde Weise wenigstens nicht gang sicher begrundete Ueberlieferung murbe an Gewicht dadurch gewinnen, daß der Ursprung derselben, wenn man fie nicht als geschichtliches Zeugniß gelten ließe, nicht leicht irgend wie erklart werden konnte. Allerdings lagt fich dieselbe aus bem Streben bas Ansehn ber cathedra Petri in Rom dadurch zu begrunden, durchaus nicht erklaren, denn diese Ueberlieferung ift ficher alter als das Streben, ber cathedra Petri in Rom eine entscheibende Lehrautoritat jugus eignen und vielmehr fest diefes Streben diefe Ueberlieferung voraus. Da die Anmagungen ber romischen Rirche auch nicht überall Anerkennung; fondern von vielen Seiten Widerspruch fanden, so wurde sich nicht erklaren laffen, wie es geschehn konnte, baß jene von Rom aus absichtlich verbreitete Ueberlieferung überall so gutwillig angenommen Aber wohl konnten manche andere Umftande jusammenkommen, jene Sage ju erzeugen und ju verbreiten. Weil Petrus in einer von dem Zusammenhange mit dem romischen Reiche damals so losgerissenen Gegend seinen Burfungefreis beschloß; so wurde man die Lucke sicherer Nachrichten besto mehr durch Sagen und Dichtungen auss zufüllen veranlaßt. Die Gewohnheit, den Petrus als den Besieger bes Simon Magus in dem Rampfe fur den einfachen Offenbarungsglauben barzustellen, gab zu mancherlei Dichtungen über die Reifen des Petrus Beranlaffung, wie jene Sage von einem fruhern Aufenthalte des Petrus unter dem Raifer Rlaudius in Rom und feiner mit dem Simon dort gehaltenen Disputation sicher daraus hervorging.

Kerner ichien es angemeffen, daß die Rirche der Welthaupt: stadt von den beiden angesehensten Aposteln zugleich, welche ja auch die korinthische Gemeinde gegründet haben sollten. zugleich gegrundet und von ihnen mit ihrem Tode bestegelt worden fen und es war willkommen, bag man die Bereinigung dieser beiden Apostel in der Kirche, auf welche als die Rirche der Welthauptstadt die Augen Aller gerichtet waren, den Bersuchen der Judaisirenden wie der Gnostist renden, einen ichroffen Gegenfat zwischen beiden Aposteln geltend zu machen, entgegenseten konnte. Wenn man fich, aumal nach der Berbreitung der Apokalppfe, gewohnt hatte, die Weltherrscherin Roma als Six der Berrschaft des das Reich Gottes bekämpfenden Beidenthums mit dem Namen Babplon zu bezeichnen; fo bezog man naturlich den Ramen Babylon in dem ersten Briefe des Petrus auf Rom und man fand hier eine Bestätigung fur bie Annahme, daß Petrus Rom besucht habe. Die Bermechselung des Markus, der als Sohn des Petrus in diesem Briefe erwähnt wird 1), mit dem andern als Gefährte des Paulus und Barnabas und Berfasser des Evanges liums bekannten Markus, gab die Beranlaffung bazu, daß man diesen in ein ahnliches Verhältniß zu dem Apostel Betrus ftellte, in welchem Lufas jum Paulus geftanden.

<sup>1)</sup> Da wir bei bem Worte vids keine Bestimmung sinden, weiche ju ber geistigen Deutung auffordert, da mir das Wort over Leury natürlicher von der Frau des Petrus, als von der pers sonissierten Gemeinde verstehn, jumal wir wissen, daß er vers heirathet war und auf seinen Reisen von seiner Frau begleitet wurde; so beziehen wir es am natürlichsten auf einen eigents lichen Sohn des Vetrus.

## Fünfter Abschnitt.

Der Apostel Johannes und seine Würksamkeit als Schlufpunkt bes apostolischen Zeitalters.

Die Gränze des apostolischen Zeitalters bildet der Wär: fungsfreis des Apostels Johannes. Er war der Sohn bes Ribbai, eines mahricheinlich nicht unbeguterten Rischers 1) in bem Flecken Bethsaida oder Rapernaum am westlichen Ufer des See's Gennefaret in Galilaa. Bie fo viele Manner in allen Jahrhunderten, welche der Kirche zum großen Segen wurden, ber erften Anregung bes Gemuths jur Rrommigkeit und ber erften Ginftreuung bes Samens ber Religion durch den Ginfluß frommer Matter viel verdants ten, so scheint dies auch bei bem Johannes gewesen zu fenn. Die Art, wie feine Mutter Salome fich an ben Berein, ber fich um ben Beiland bilbete, anschlof, laft einen vorherrschenden frommen Sinn bei ihr vermuthen und die Bitte, welche sie Matth. 20, 20 an den Erlofer that, laft darauf schließen, daß sie von der Erwartung der bevorstehenden Erscheinung des Messiasreiches, welche durch die Berkundigungen der Propheten und die Noth der Zeit in allen frommeren Seelen bes Bolks fo lebendig angeregt worden, besonders ergriffen war und bemnach kann man

<sup>1)</sup> Wie aus Mart. 1, 20 ju fchtießen.

denken, wie sehr sie darauf einwurkte, auch das Gemuth ihres Sohnes für diese Erwartung zu entstammen. Diese Richtung des Gemuths trieb den Jüngling, dem Täuser Johannes sich anzuschließen. Die Hinweisung desselben Joh. 1, 37 führte ihn zuerst dem Erlöser zu. Er war mehrere ') Stunden bei diesem, aber Christus wollte ihn noch nicht für immer an sich sessen, der bei ihn jett noch wieder zu seinem Geschäfte zurückkehren, der von ihm empfangene Eindruck sollte in der Tiese semuths fortwürken und so aus ihm selbst die Sehnsucht sich entwickeln, sür immer sich dem Erlöser anzuschließen. Und als nun nachher der Ruf des Heilands an ihn erging, Matth. 4, 22; war er, wie er wohl schon länger sich dasnach gesehnt, in der Räse dessen, der mit so großer Macht

<sup>1)</sup> Um die Zeit ju bestimmen, wie lange Johannes auf Berans lassung biefer erften Rusammentunft bei bem Erlofer mar, tommt es darauf an, welcher Urt ber Stundengahlung bas johanneische Evangelium folgt. Rach ber gewohnlich angenommenen Bereche nungsmeife konnten es bochftens brei Stunden gemefen fenn und es tonnte dann auffallen, daß Johannes fagt, fie fenen bei ihm geblieben jenen Sag, von bem bod nur fo menige Stunden noch übrig waren. Rimmt man hingegen an, wie ichon einige Aeltere f. Bolf curae ju Joh. 19, B. 14 und wie neulich Rettig barguthun gefucht hat in ben Studien und Rrititen, Jahrgang 1830 I. heft S. 106, daß Johannes auf romifche Beife von Mitternacht an die Stunden gable; fo mare es von gehn Uhr Morgens bis Sonnenuntergang. Doch als nachlaffis gere Ausdrucksweise konnen bie Worte Des Johannes auch nach ber gewöhnlichen Auffaffung wohl verstanden werden, wie bie Stelle Joh. 4, 9 am meiften dafur fpricht, daß er auf die ges wohnliche Weife gablte. Und es ift an fich wahrscheinlicher, bag Diefer erfte Eindruck, ben ber Erlofer auf das Gemuth bes Johannes machte, nut von einer furgeren Bufammentunft berrührte.

auf sein Inneres eingewürft hatte, immer zu verharren. aleich bereit, alles zu verlaffen und überall ihm nachzufolgen. Bas ben Johannes auszeichnete, war die Bereinigung entgegengesetter Eigenschaften, wie wir bei großen Berts zeugen für die Forderung des Reiches Gottes ofter dies bemerken, die Bereinigung eines zur Stille und Tiefe der Betrachtung geneigten Gemuthes mit feurigem Gifer. Nicht eine fanfte und weichliche; sondern eine wie ben Gegenstand, auf den sie fich gerichtet hatte, mit ganger Rraft ergreifende und festhaltende, so Alles, was diefen Gegenstand ju schmaben oder sie in dem Besitze deffelben ju beeintrachtigen magte, schroff abstoßende Liebe, das mar in seinem Gemuthe das Borherrschende. Und diese Liebe hatte noch einen felbstsuchtigen und leidenschaftlichen Charafter, wie es sich darin zeigte, als er sogleich ein gottliches Strafgericht über die Samariter, die dem Beiland die gebuhrende Ehre nicht erwiesen, herabrufen wollte, ba er unwillig darüber wurde, daß Andere, welche fich nicht mit ben Jungern bem Erlofer angeschloffen hatten, burch Unrufung seines Namens abnliche Burfungen wie fie felbft hervorbrachten, und da die Mutter wohl nicht anders als im Sinne ihrer Sohne felbft jene Bitte in Sinficht des denselben zu gewährenden Vorzuges an Christus that. Sowohl auf das, was Johannes war, als was er durch Reiniaung und Berklarung diefer Gemutheart im Dienfte des Evangeliums werden follte, bezog sich mahrscheinlich der Name "des Mannes von donnerndem Geiste", der ihm von dem Erloser beigelegt wurde. Aber eben diese feurige Liebe, mit der er fich der Person des Erlosers gang binaab, wurde nun auch das Lauterungsprincip fur fein ganges Wefen, indem er sich gang in die heilige Personlichkeit

besselben hinelnzubilden suchte. Und daher konnte er das Bild von Einer Seite, wie es seine eigenthümliche constemplative Geistesrichtung grade besonders ansprach, in sich aufnehmen und es aus sich lebendig wieder erzeugen.

- Nachdem wir ben Johannes zuerft neben, dem Petrus in der ersten Gemeinde ju Jerusalem thatig auftreten ges fehn, verschwindet er aus der offentlichen Geschichte, bis wir ihn fpater in einem besto wichtigeren Burfungefreise wieder finden. Nach dem Martyrertode des Paulus bes durfte der vermaif'te Burfungefreis beffelben, ber fur bie Entwickelung und Ausbreitung des Gottesreiches fo wich tig und fo vielen verunreinigenden und zerftorenden Gin= fluffen ausgesett war, vor allem der leitenden, vermahrens den und heilenden apostolischen Weisheit. Der Brief des Betrus an die Gemeinden jener Gegend und die Reise des Silvanus dahin beweisen, wie sehr man diese Nothwens diafeit erkannte. Es ift mahricheinlich, daß Johannes burch den Ruf des besseren Theiles der Gemeinden aufaes fordert wurde, den Sit feiner Burffamfeit dahin zu verlegen. Alle alte Ueberlieferungen, welche auf Schuler bes Apostels felbst jurudfuhren; stimmen darin überein, bag -Aleinasien bis an das Ende dieses Jahrhunderts der Schaus plat feines Burfungefreises und Ephesus beffen Mittels. punkt war. Nach der Lage, in welcher sich damals die Rirche in biefen Begenden befand, lagt es fich benten, bag er viele Kampfe von innen und von außen zu bestehen has ben mußte.

Nachdem einmal unter dem Nero die Losung zum diffentlichen Angriffe auf die Christen gegeben worden, dauerten die Berfolgungen in manchen Gegenden fort. In Rleinasien kamen manche Umstände zusammen, wie auch in

ipaterer Zeit, die Berfolgung heftiger anzuregen, - ber fanatifche Gifer fur den alten Gogendienft, die Gefahr, mit welcher durch die schnelle Ausbreitung des Christenthums das Interesse Bieler, welche auf irgend eine Beife aus dem Gogendienfte Gewinn zogen, bedroht murde, der haß der in Kleinafien viel verbreiteten Juden, welche bas Chriftenthum verlasterten und das heidnische Bolk gegen dasselbe aufwiegel-Daher in der Apokalppse die Polemik gegen die Spnagoge des Satans, gegen biejenigen, welche fich Juden nennen und keine sind. Die Burgerkriege und das daraus folgende allgemeins Elend dienten auch dazu, die Bolkswuth gegen die Satterfeinde, von denen man gern die Ursache alles Unglucks ableitete, noch mehr anzureizen. So zeugt ja die Apokalppse, welche wahrscheinlich in den erften Zeiten nach der Ankunft bes Johannes in Rleinasien ge schrieben worden, überall von dem fliegenden Blute der Martprer und von den Drangsalen, welche den Christen im Rerter brohten, wie von dem noch frischen Undenfen an Nero's Greuelthaten. Im Innern der Gemeinden dauerten die Rampfe fort, welche wir am Ende des paulis nischen Zeitalters bemerkten, und die damals aufkeimenden Gegensate hatten fich weiter entwickelt, Berfälscher ber ursprunglichen Wahrheit, welche sich fur Apostel ausgaben, waren aufgetreten Apokal. 2, 2. Un die achte driftliche Begeifterung hatte, wie icon Paulus dies mahrnehmen und davor marnen mußte, mannigfache Schwarmerei fich angeschloffen. Go waren vorgebliche Propheten und Prophetinnen aufgetreten, welche die Gemeinden unter dem Schein gottlicher Erleuchtung zu theoretischen und praftischen Errthumern fortzureißen drohten 1. Joh. 4, 1. Apofal. 2, 20.

In Rleinafien tamen die entgegengefesten Abweichungen von dem acht evangelischen Beifte zusammen, von ber einen Seite die judgifirende Richtung, wie wir fie in bem vaulinischen Zeitalter bemerkten, von ber andern Seite im Begensatz gegen biefelbe die Richtung eines übermuthigen fleischlichen Freiheitssinnes, abnlich wie wir sie bei jenen starten Beistern in der forinthischen Gemeinde f. o. B.I., S. 306. f. gefunden haben, nur-ju noch weiter getriebener und frecherer Confequenz entwickelt und wahrscheinlich mit manden theoretischen Jrrthumern vermischt, Solche, lehrten, daß wer in die Tiefen der Erkennts welche niß eingedrungen fen 1), sich nicht mehr an jene apostolischen Berordnungen zu binden brauche, wie er frei sen von aller Knechtschaft bes Gesetzes, welche Freiheit sie auf eine fleischliche Weise verstanden und zu einer unsittlichen Will-

<sup>1)</sup> Upokal. 2, 24 werden fie bezeichnet als Golche, oltures kyrwoar τα βαθέα τοῦ σατανα, ώς λέγουσιν. Sier bleibt es nun aber zweifelhaft, ob diefe Leute fich eigentlich ruhmten, die Tiefen ber Gottheit erfannt zu haben, der Berfaffer der Upokalppfe aber ihr Borgeben gleich nach feinem Sinne travestirend aus ben Tiefen ber Gottheit, Tiefen bes Satans macht (wie Ewald meint), -·für welche Auffaffung Die Unalogie angeführt werden konnte, wenn die Spnagoge Bottes in eine Spnagoge des Satans tras vestirt wird - ober ob fie fich murtlich ruhmten, die Tiefen bes Satans erfannt ju haben und baher ju miffen, wie man auf die rechte Beife ben Satan bekampfen, daß man ihn durch Tros und Berachtung besiegen muffe, indem man den Leib allen Luften hingebe und mitten unter benfelben die unbewegte Rube bes Geistes bemahre, indem der innere Menfch ju fo großer Starke gelangt fen, bag er burch bas, mas die fleinen in ber Gefebes= fnechtschaft fich noch befindenden Seelen, benen die Dacht bes Satans noch fo furchtbar fen, angftlich ju meiben hatten, gar nicht mehr berührt werden und fo den Satan in feinem eigenen Reiche verhöhnen fonne.

für misseuteten. Ein Solcher brauche nicht mehr vor der Berührung mit dem Heidenthum und mit dem Reiche des Satans sich zu fürchten; er könne in dem Bewustssen seiner Geistesstärke alle Bersuchungen verachten, an den heidnischen Opfermahlzeiten Theil nehmen, den Körper den Sinnenlüsten hingeben, ohne dadurch afficirt zu werden. In der Apokalypse werden diese Leute Nikolaiten genannt, sen es nun, daß sie würklich die Anhänger eines gewissen Nikolaos die wurklich die Anhänger eines gewissen Aikolaos die wurklich die Anhänger eines gewissen Erfolaos die Bebersassen und daß dieser Name den Verfasser als Uebersegung des hebräischen und zu der Anspielung auf diese Bedeutung des Namens und zu der Vergleichung mit dem Bileam veranlaßte, oder daß der ganze Name nur ein von dem Verfasser zu diesem Zwecke erdichteter symbolischer ist, Volksverführer wie Vileam.

Mit jenen praktischen Berirrungen hangen auch die theoretischen Richtungen einer falschen Enosis zusammen, welche seit dem Ende des paulinischen Zeitalters gleichfalls im Gegensatz gegen einander sich weiter ausgebildet hatten.— Wir bemerkten ja in der Gemeinde zu Colossa s. oben B. I, S. 347. f. Anhanger einer judaisirenden Gnosis, welche wahrscheinlich das Judenthum als die durch Engel den Menschen mitgetheilte Offenbarung Gottes s. o. B. I., S. 381. hoch hielten, demselben wie dem Christenthume eine ewige. Geltung beilegten, und besondere Aufschlusse über die verschiedenen Rlassen der Engel zu besitzen vorgaben. Wie nun Paulus diesem jüdischen Engeldienst die Beziehung auf

<sup>1)</sup> Nur ift man auf keinen Fall berechtigt, diefen Rikolaos mit dem bekannten Diakonus diefes Ramens zu verwechseln. Wohl aber konnte es in diefem Falle wahrscheinlicher fenn, daß die Rikos laiten des zweiten Sahrhunderts ihrem ersten Reime nach von diefer Sekte herrührten.

ben Sohn Gottes, als das Eine Sont der Gottesgemeinde, von welchem auch die Engel abhangig feven, entgegenftellt, wie er diesen preiset als ben, welcher über alle Machte, die den Menschen von sich abhängig machen wollten, namlich in diesem Zusammenhange, Die dem Reiche Gottes feindlich entgegenstehenden Machte, über alle Macht bes Bofen überhaupt, triumphirt habe; fo murbe die darin begrundete acht apostolische Lehre von der hochsten Burde und Freiheit der durch Chriftus Erlofeten, der Rinder Gottes, nun von einer falschen, mit jener bemerkten frechen antinomistischen Richtung zusammenhangenden Gnosis im Gegensate gegen jene judaisirende Gnosis so verdreht, daß sie sagten: Das Jubenthum sey zu verachten als das Werk beschränkter Beifter, Die Sohne Gottes fegen mehr als biefe Beifter und erhaben über deren Satungen. Sie erlaubten fich als ftarke Geister jene hoheren Machte zu verhohnen und so auch alles Gesets als ein Werk jener beschränkten und beschränkenden Mächte zu verspotten. Damit bing jene freche unsittliche Richtung zusammen, welche wir vor= hin bezeichnet haben und welche gegen jene gesetzliche Uscetif, die wir mit der judaistischen Gnosis in der Gemeinde ju Coloffa verbunden finden, gleichfalls den Gegensat bildet. Es ist dies die Richtung, welche von Seiten ihrer quiam: menhangenden theoretischen und praktischen Berirrungen in dem wahrscheinlich nach diesen Gegenden gerichteten Warnungsschreiben des Judas bekampft wird 1).

<sup>1)</sup> Es ift dies größtentheils die auch von Schnedenburger in feinen fcon erwähnten Beiträgen u. f. w. entwidelte Ansicht. — Bas den Berfaffer dieses Briefes betrifft, so unterscheidet er sich B. 17, wo er an die prophetischen Barnungen der Apostel, wie wir solche bei Paulus allerdings finden, erinnert, offenbar von

sehen hier, wie aus der mit einseitiger Uebertreibung aussgebildeten und so in's Jerthümliche verdrehten paulinischen Ibeen die gnostischen Lehren von dem Gegensatz zwischen dem Christenthum als der Offenbarung des Sohnes, und dem Judenthum als der Offenbarung des Demiurgos und seiner

den Aposteln, man kann diese Stelle nur burch' Runftelei andere beuten und bagu paft auch bie Schilderung bes Buftan = des der Rirche, welche nur auf bas Ende des apostolischen Beits altere paft. Es erhellt alfo, bag wenn ber Brief acht ift, er nicht von einem Apo ftel Judas, welcher Bruder bes Jakobus gemefen mare, herruhren fann. Auch murbe er fich in diefem Falle naturlich vielmehr felbft als einen Apoftel bezeichnet haben, statt sich Bruder bes Sakobus ju nennen. Man mußte baber eher an den Judas, welcher Giner ber Bruder bes herrn mar, benten. Aber warum bezeichnete er fich benn nicht als Bruber des herrn, ftatt fich Bruder des Sakobus ju nennen, da es ihm boch barauf ankam, feinen Warnungen burch perfonliche Autoris tat großeres Gemicht ju verschaffen? Man fagt: er vermieb bas Erfte aus Demuth. Aber es fragt fich, ob biefe Untwort genus gend ift. Er konnte fich ja burch Beifugung verfchiedener Dras bifate von verschiedenen Seiten κατά σάρκα und κατά πνευμα jugleich als adeloos und als doulos Inoou Xolorou bezeichnen und fo allen Migverstand und allen Schein des Unmaflichen Man konnte Diefelbe Einwendung freilich auch in Beziehung auf ben Jakobus machen, ber fich in feinem Briefe nicht als Bruder bes herrn bezeichnet. Aber hier ift es eine gang andere Sacher Diefer bezeichnet fich überhaupt burch fein Prabifat leiblicher Bermandtschaft, - nicht aus Demuth; fondern weil ihm Rnecht Gottes und Christi ju fenn, bas Sochste mar. Man konnte an einen andern Judas wie an einen andern Jakos bus benten, ba ber Rame Judas unter ben Juden ein fo gelaus figer war, und ba es nach Begefippus viele ausgezeichnete Manner bes Namens Jakobus in ber Kirche gab. Da aber bas Pradikat: Bruder bes Jakobus, hier als auszeichendes Pradikat gebraucht wird, fo veranlagt bies am Naturlichften, auf ben Safobus, welcher bas größte Unfehn hatte, es zu beziehen.

Engel hervorgehen. Jene beiden entgegengefetten Richtungen der Gnosis entwickelten sich in diesem Zeitalter in mancherlei Mischungen und Uebergangen.

Die judaisirende Gnosis stellt sich in dem Cerinth dar, welcher den Uebergang wie von dem gewöhnlichen ftarren fleischlichen Judaismus zu dem Gnofticismus, fo auch von der gewöhnlichen judischen beschränkten nur das Menfchliche in dem Erlofer anerkennenden, ju ber anoftischen nur bas Gottliche in ihm, nur ben idealen Chriftus anerkennenden Denkweise bilbet 1). Derselbe kam mit der gewöhnlichen judischen Ansicht vom Meffias darin überein, daß er Resus als einen blogen Menschen betrachtete, daß er eine ursprungliche Einwohnung des gottlichen Wefens in ihm lenanete und bas Gintreten bes Gottlichen in feinem Leben nur als etwas Ploplices feste, wodurch er bei feiner feierlichen Einweihung zum Messigsberuf für denselben tuchtig gemacht werden follte. Er entfernte fich aber von der gewohnlichen judischen Auffassung badurch, bag er an die Stelle der besonderen Einwurfung der Gottesfraft, wodurch der Mensch Jesus fur den messianischen Beruf tuchtig gemacht worden, eine neue Befeelung deffelben durch den hochsten aus Gott ausgefloffenen, den Rusammenhang zwischen Gott und der Schopfung vermittelnden Geift, den gottlichen Logos fette. Diefer habe, dem sinnlichen Blicke unter der Korm einer Laube, als einem ublichen Symbole bes gottlichen Beiftes, sich darstellend, bei der Taufe in ihn sich hineingesenkt, er habe durch ihn den verborgenen hochsten Gott, deffen Er: fenntniß auch unter ben Juden nur Gigenthum einer fleis neren Rahl ber Erleuchteten 2) gewesen sen, geoffenbart,

<sup>1)</sup> S. Rirchengeschichte B. II., S. 675.

<sup>2)</sup> Die achten Beganeural.

burch ihn Wunder verrichtet, vor dem Leiden Jesu aber habe er sich wieder von ihm zuruckgezogen, ihn sich felbst überlaffend. Da nun Cerinth auf folche Weise keine urs fprungliche und unauflosliche Einheit zwischen dem Logos, - dem eigentlichen Messias und Erloser - und der Menschheit Jesu; sondern nur ein vorübergehendes, auf momentane Beise angeknupftes und auf momentane Beise wieder aufgehobenes Berhaltniß zwischen beiden fette; fo wurde dadurch dem Reinmenschlichen in dem Erlofer nur ein fehr untergeordneter Plat eingeraumt. Nach diefer Auffassung war ja der Mensch Jesus nur das zufällige Behikel, beffen fich der erlofende Beift, der Logos bediente, um in der Menscheit sich offenbaren zu konnen; hatte nur der Logos ohne diese Bermittelung den Menschen sich vernehmbar und wahrnehmbar machen konnen, so hatte es eines folden Organs, wie der Mensch Jesus war, gar nicht bedurft. So ging aus derfelben nur schroffer ausgebildeten Richtung eine andere Auffassungsweise hervor, wonach man eine Offenbarung des Logos in der Menscha heit ohne eine solche Bermittelung durch ein menschliches Dafenn, welcher man gern überhoben fenn wollte, annehmen zu konnen glaubte. Man fette an die Stelle ber wahren Menschenerscheinung Chrifti eine nur fcheins bare, nur eine Scheinform, in die fich der Logos verhullt habe. Man erklarte alles Sinnliche nur fur Scheinform, optische Täuschung, deren sich das höhere Lichtwesen, das feiner Natur nach nicht sinnlich wahrnehmbar erscheinen konnte, bedient, um den sinnlichen Menschen sich offenbaren zu konnen. Gine Theorie, welche icon fruher gebraucht worden zur Erklarung der Theophanieen 1) und Angelos

<sup>1) 3.</sup> B. Philo ju Exad. 24, mo von der Erscheinung der gotte

phanieen des alten Testaments, wurde von ihnen auf die Erscheinung und das Leben Christi angewandt. Bei seiner Berklärung auf dem Berge, sagten die Anhänger dieser Auffassungsweise, habe Christus ohne jenen sinnlichen Schein sich den für die höhere Anschauung fähigen Jüngern in seiner wahren Lichtgestalt geoffenbart 1).

Gegen solche mußte nun Johannes die Berkündigung von dem Insasz Xoistog er saszi vertheidigen. Wir haben keine Ursache, das, was die Ueberlieferung von seinen Kämpfen mit dem Cerinth erzählt, in Zweisel zu ziehen. Irenaus führt unter Anderm als Erzählung des alten Polykarp an, daß als Johannes einst ein Bad nehmen wollte, und er gehört, daß Cerinth sich in der Badeanstalt befand, er mit Abscheu zurückgewichen sey, indem er ausrief: wenn nur nicht das Badehaus einstürzt, da der Feind der Wahrsheit darin ist! Wir können es wohl mit dem Charakter des Johannes vereinigen und sinden darin nichts Unapostolisches, wenn er in einer augenblicklichen von einem heiligen Eiser ausgehenden Auswallung eines von Natur

lichen δόξα die Rede, sen es theils zu verstehen von der Erscheis nung der Engel, durch die sich Gott offenbare, theils davon daß sich Gott der Anschauung der Menschen unter gewissen spinolissichen Scheinsormen darstelle, τη δοχήσει αὐτοῦ μόνου χαὶ υπολήψει δόξης θείας, ώς έγειςγάσθαι ταῖς τῶν παρόντων διανοίαις φαντασίαν ἀφίξεως θεοῦ, ὡς ήχοντος εἰς βεβαιοτάτην πίστιν τῶν μελλόντων νομοθετείσθαι (damit die Menschen die seste lleberzeugung haben sollten, daß das ihnen Geoffenbarte von Gott herrührte, würkte er so auf ihr Bewußtsenn ein, daß sie ihn selbst kommen zu sehn glaubten), τοῦ θεοῦ δειχνύντος ὅπερ ἐβούλετο δοχεῖν εἶναι, πρὸς τὴν τῶν θεωμένων χατάπληξειν, μὴ ὧν τοῦτο, ὅπερ ἐφαίνετο. Philonis opera ed. Lips. 1829. Vol. VI. ⑤. 245.

<sup>1)</sup> Eine rein geistige Unschauung mar etwas jenen Leuten gang Fremdes. Licht und Geist mar ihnen Gine!

lebendigen und heftigen Gefühls 1) auf eine so starke Weise, in der doch natürlich nicht Alles buchstäblich zu nehmen ist, seinen Unwillen aussprach gegen einen Menschen, welcher das was ihm das Theuerste und Heiligste war, den Grund, auf dem sein ganzes Christenthum ruhte, den Gemeinden, über deren Heil er mit väterlicher Sorgfalt wachte, zu rauben und den Grund des christlichen kebens selbst zu zerstören drohte; indeß ist doch die Bürgschaft für die Glaubwürdigkeit jener Erzählung eine sehr geringe und sie kann leicht das Erzeugniß der übertreibenden Sage und des Käperhasses seyn 2).

Einer viel verbreiteten alten Ueberlieferung zufolge, soll der Apostel Johannes von einem feindselig gegen die Christen gesinnten Kaiser zur Verbannung nach der Insel Patmos auf dem ägäischen Meere verurtheilt worden

<sup>1)</sup> Rur muffen wir nicht benken wollen, daß ber Apostel burch ben heiligenden Einfluß des gottlichen Geistes mit einem Male aus allem Zusammenhang mit seiner früheren Eigenthumlichkeit wie der eigenthumlichen Sprachweise seines Bolks herausgeriffen wurde, wir muffen mit dem Hieronymus auch in dem apostolus noch den homo, adhue vasculo clausus infirmo erkennen.

<sup>2)</sup> Trenaus hatte diese Erzählung nicht einmal selbst etwa in seiner Sugend aus dem Munde Polykarps vernommen; sondern er konnte sich nur auf das, was Andere von dem Polykarp gehört hatten, berufen III., III. "ετοίν οι άκηκοότες αὐτοῦ." Es fragt sich also, ob diese Leute, welche es von dem Polykarp gehört haben wollten, glaubwürdig waren. Wir wissen wohl, wie Manches, was Trenaus als solche Neberlieserung bezeichnet, das Gepräge der Falschleit an sich trägt. Wie er sich z. B. II. c. 21 auf das Zeugniß aller Presbyteren in Kleinasien, welche mit dem Apostel Johannes umgegangen seyen, dasür beruft, daß Tesus gegen funfzig Jahre alt geworden sey, an welcher letzten Stelle wir sedoch, weil Irenaus dem, was er kurz vorher selbst gesagt hat, widersprechen würde, eine Juterpolation argwöhnen.

fenn. Aber die Ueberlieferung bezeichnet nicht 1), welcher Raiser über den Johannes dies verhängt habe. Dur Frenaus veranlagt ju ber Bestimmung, bag Domitian biefer Raiser gewesen sen, benn, ba er sagt 2), bag Johannes am Ende der Regierung Domitians die Offenbarungen, welche er felbst nachher schriftlich mittheilte, vernommen habe, und da dies nach der Apokalppfe auf der Insel Patmos, wohin er verbannt worden fenn follte, geschehn fenn mußte; fo murbe baraus folgen, bag Johannes burch ienen Raifer bazu verurtheilt worden. Bei der Unsicherheit der Ueberlieferungen jener Zeit konnen wir aber boch Diese Nachricht nicht als eine hinlanglich beglaubigte anerkennen, es ware wohl möglich, daß sie nur'aus einer gewiffen Deutung Diefes bunklen Buchs, nicht aus geschicht= lichen Zeugniffen hervorgegangen mare. Und wenn nun Die Apokalppfe sichere Merkmale davon enthält, daß sie por diefer Zeit geschrieben worben fenn muß; so fallt auch damit die Haltbarkeit jener Annahme. Wie dies wurklich der Kall ift, denn sicher muß die Apofalppfe, die wir nicht als ein Werf des Apostels's), anerkennen konnen, bald

Bie Tertullian. praescript. c. 36. Clemens quis dives salv. c. 42 von der Rudfehr des Johannes aus dem Eril "τοῦ τυράν-νου τελευτήσαντος" ohne Ramensanführung, Origenes T. 16 in Matth. §. 6 auch nur unbestimmt ὁ Ρωμαίων βασιλεύς.

<sup>2)</sup> V., 30.

<sup>3)</sup> Wir verweisen in dieser hinsicht besonders auf das ausgezeichnete Werk des Dr. Lude, Bersuch einer vollständigen Sinleitung in die Offenbarung Johannes, Bonn 1832. Die Vermuthung des Dionysius von Alexandria, daß nicht der Apostel Johannes; aber ein andrer Ephesinischer Presbyter deffelben Namens der Verfasser dieser Schrift sen, könnte Manches für sich haben. Was Guericke gegen die Eristenz eines dem Apostel Johannes

gleichzeitigen Ephesinischen Presbyters, des Namens Johannes, gefagt Bat, fann ich nicht fur treffend halten, und ich muß bem Dr. Lude barin beiftimmen, bag in der Stelle des Papias von Hieropolis bei Eufebius III., 39 ein folder Presbyter Johannes unleugbar zu finden ift, denn da der Presbyter Johans nes mit dem Ariftion, der fein Apostel war, jufammengestellt, und von den vorhergenannten Aposteln, unter denen auch Johans nes genannt worden, unterschieden wird, fo fann vernunftiger= weise kein Anderer als ein Presbyter, der nicht auch Apostel war, darunter verstanden werden. Nehmen wir an, daß ein folder Presbnter Johannes aus der Schule des Apostels hervorgegangen war, oder doch mit einer ichon entwickelten eigens thumlichen Richtung und Bildung an ihn fich angeschloffen und unter feinem Ginfluffe fich weiter fortgebildet hatte; fo erklart es fich, wie von einem Golden eine Schrift herruhren fonnte, Die manches dem Johanneischen Berwandte mit vielem Unjohanneis ichen verbindet, in mancher hinsicht zu den johanneischen Schriften in abnlichem Berhaltniffe steht, wie der von einem vaulinisch ge= bilbeten Alexandriner herrührende Brief an die hebraer ju ben paulinischen Briefen. Go ließe es fich auch leichter erklaren, wie das Buch fo fruhzeitig für ein Werk des Apostels gehalten murbe, weil man namlich ben weniger bekannten Presbyter mit bem Apostel verwechselte. Aber freilich kann man bies nicht ans nehmen, wenn fich in diefer Schrift bestimmte Merkmale bavon finden, daß der Berfaffer für keinen Andern als den Apostel Jos hannes angefehn fenn wollte. Eine folde Anspielung scheint in ben Worten c. I., 2 allerdings ju liegen. Doch ift es moglich entweder die Borte fo ju erklaren, daß fie fich auf dies in diefer Schrift felbst niedergelegte Zeugniß von den auf der Infel Dats mos dem Johannes ju Theil gewordenen Offenbarungen und Bisionen beziehen, oder, wenn man die Worte allgemeiner ans wendet auf die gange Berfundigung des Evangeliums; fo konnte ber Presbyter Johannes, wenn er nach dem Dapias ein unmits telbarer Junger Jefu mar, auch in diefer Beziehung fagen, daß er jeuge von dem, was er gefehn hatte. Und wenn es aufs fallend fenn kann, daß ein Anderer als der Apostel Johannes fich fo schlechthin nur als ben Rnecht Christi bezeichnet und mit folder Buverficht und foldem Rachbrud ben Gemeinden fchreibt.

fo ift dabei wohl zu berucksichtigen, daß er in fener ihm zu Theil gewordenen Bifion ben Beruf, in foldem Tone ju fchreiben, empfangen ju haben glauben konnte, wenn auch fein perfonlicher Standpunkt ihm dies Gewicht in der driftlichen Rirche nicht verlieh. — Wenn aber ein Anderer unter dem Namen des Jos hannes diefe Schrift verfaßt hat, fo icheint es doch nicht, daß ein Golder, um ju taufchen, fremdes Aufehn erborgte, benn in diesem Falle wurde er sich ja wohl als den, für den er gehalten fenn wollte, noch icharfer und bestimmter bezeichnet haben. Es ift denn wohl mahricheinlicher, daß der Berfaffer, ein Schuler des Johannes, durch irgend einen uns unbekannten Umftand, ins dem er sich an etwas, das er mittelbar oder unmittelbar von dem Apostel felbit vernommen hatte (ahnlich wie auch Schott und Lude meinen), anschloß, sich berechtigt glauben konnte, ben 30s hannes feloft redend einzuführen. In Binficht der Entftehung und Berbreitung jener Schrift bleiben aber immer, wenn man jene in so früher Zeit sehen muß, manche Schwierigkeiten. Das Bahricheinlichste ift bann, daß der Berfaffer, da er feine Weisfagungen im Gingelnen nicht erfullt fah, wenn gleich die feinen prophetischen Anschauungen jum Grunde liegenden Ibeen Wahrheit enthalten, die Verbreitung des Buches felbst hinderte, daß es erst nach seinem Tode und nach dem Tode des Apostels Johannes felbst verbreitet und desto leichter für ein Berk des Lettern gehalten murbe.

Auch scheint sa dies Buch das Borhandensenn eines solchen sohans neischen Lehrtypus, wie er sich in dem Evangelium sindet, vorauszus seben, und dies mit der Annahme jenes früheren Ursprungs der Apokalypse zu streiten. Indes die Grundzüge des eigenthüms lichen sohanneischen Lehrtypus konnten sich ja aus der Art, wie er das Leben Christi in seine Eigenthümlichkeit aufgenommen hatte, weit früher gebildet haben, ehe er in Rleinasien als Lehrer in der griechischen Zunge auftrat, und auch den Gebrauch eines solchen Ausdrucks wie des Namens dopos zur Bezeichnung des dem Erlöser einwohnenden göttlichen Wesens konnte er sich dem zum . Grunde liegenden aramäischen Worte nach (wie diese Bezeichnung auch in dem alexandrinischen theosophischen Sprachgebrauch gewiß ursprünglich aus einer Uebersetung entstanden ist), schon früher augeeignet haben.

nach dem Tode des Nero geschrieben worden senn 1). Ueberhaupt könnte die ganze Nachricht von der Berbannung des Apostels Johannes nach der Insel Patmos, nur aus der Apokalppse entstanden sepn und wenn dieses Buch

<sup>1)</sup> Bir bemerfen in diefem Buche den frifchen Gindruct, den Res ro's Berfolgung gegen die Chriften, die Berbrennung gines Theils ber Stadt Rom durch ihn, überhaupt feine Grenelthaten auf die Gemuther gemacht hatten. Die Sage, bag Nero nicht wurklich gestorben; fondern über den Euphrat fich juruckgezogen habe und von bort wiederkommen werde, f. meine Rirchengesch. Bt. I, 6. 137, ericheint hier querft, von einer driftlichen Ginbildungefraft weiter ausgebildet. Er ist bas Ungeheuer, bem ber Satan alle feine Gewalt gegeben, ber als Untidrift und Rom's Berftorer miederkommt, der Alle zwingen will fein Bild anzubeten. Infofern das personificirte damaliae romifche Reich als Reprasentant des Beidenthums und aller ungöttlichen Macht bargestellt wird, unter bem Bilbe bes Thieres mit ben fieben Bauptern (bie fieben romifchen Raifer, welche bis jur Erfcheinung bes Untichrifts auf einander folgen follten), wird offenbar Rero bezeichnet 13, 3 als bas eine diefer Saupter, welches getobtet ichien, beffen todtliche Bunde aber geheilt wurde, fo daß es jum allges meinen Erstaunen wieder lebendig erfchien. Der wiedererfcheis nende Nero, den man gestorben glaubte, ist das Thier, welches war und nicht ift und aus dem Sades emporfteigen, wieder da fenn mird 17, 8. Bon den fieben Raifern, welche bis jur Erfcheinung bes Untidrifts regieren werben, wird gefagt, daß funf derfelben gefallen find, der Gine (der Nachfolger Nero's) regiert jest, der Undere ift noch nicht gekommen, und wenn er kommt, foll er nur kurze Zeit bleiben, und das Thier, welches war und nicht ift, ist felbst der achte und Einer von den sieben (Nero, als einer von ben fieben Raifern, der funfte, infofern er aber als der Unti= drift wiederkommt und die lette Weltherrichaft grundend, auf Die Reiche der fieben Raiser folgt, - ift er ber achte). Nero kommt aus dem Drient, unterftugt von den ihm Dienenden, gur Berheerung Roms und gur Bekampfung bes Christenthums mit ihm verbundenen gehn Ronigen (feine Satrapen, die gehn Borner bes Thieres). Das Baffer bes Euphrat ift ausgetrochnet, um

als ein dem Johannes felbst nicht zugehörendes sich erweiset; so könnte somit zugleich die Glaubwürdigkeit dieser Rachricht fallen. Doch, wenn wir würklich Grund haben zu der Annahme, daß in der Apokalppse 1, 9 von einer

bem Nero mit feinen gehn Satrapen den Beg zu bahnen 16, 12. Im Dienste Nero's verbrennen und gerftoren fie Rom 17, 16. Co wie alles bies ben Zeitraum bezeichnet, in welchem die Apokalypfe gefdrieben fenn niuß, den Raiferwechfel nach Rero, mahrend das Bild von diefem Ungeheuer noch in frischem Bewuftsenn war und man die Butunft nach den gesteigerten Bildern der Bergangenheit fich auszumalen geneigt mar, fo ftimmt auch ba= mit überein, daß ber Tempel ju Jerufalem als noch vorhanden gefdildert wird 1, 1, also vor dem Jahre 70. Auffallend. ift mir aber in diefer Schrift ein Widerfpruch, ber mir noch feine naturliche Lofung erhalten zu haben icheint. 3ch werde mich freuen, ihn burch Dr. Luce in feinem Commentar, bem ich mit Gehnfucht entgegensebe, geloft ju finden. In der Stelle 7, 4 wird die Gefammtzahl ber glaubigen Juden als hundert vier und vierzig Taufend angegeben, und, obgleich biefe Bahl als eine fingirte runde Bahl anzusehn ift, so mag boch in ber That die damals vorhandene Menge ber Chriften unter ben Juden Diefer Bahl mohl ziemlich eutsprochen haben, f. Apostelgefch. 21, 20. Reben Diefen ericbeinen vor bem Throne Gottes eine ungablige Menge ber Glaubigen aus allen Bolfern und Zungen, fo bag alfo jene als bloke Juden von diefen ausdrucklich unterfchieden werden. Bingegen 14, 4 erfcheinen die hundert vier und vierzig Taufend als die Schaar der Auserlesenen aus der großen Maffe der Christen der gangen Belt, die das Muster heiligen Lebens darftellen, wozu auch bas ehelofe Leben hier gerechnet zu werben fcheint, welche Auficht benn auch zu dem Unjohanneischen gehören wurde. Schon Origines bemerkte mohl biefen Gegenfas f. T. I. Joh. S. 1. 2., er half fich aber burch die allegorifirende Auslegung, er meinte, an ber erften Stelle fenen die Juden im geistigen Sinne, die Bluthe ber Chriften aus allen Bolfern, ju verftehn: dies, was auch Andere angenommen haben, kann nicht richtig fenn, benn es erhellt aus dem Begenfage an jener Stelle, baf bort nur die Glaubigen ju bifcher Abkunft gemeint find.

Verbannung des Johannes nach der Insel Patmos die Rede ist; und wenn wir annehmen können, daß der Versfasser der Apokalupse, der die Person des Johannes darsstellen wollte, Züge aus dessen Lassen, daß Johannes würklich dahin verbannt worden 1). Man müßte in diesem Falle also seine Verbannung in die erste Zeit nach seiner Ankunft in Aleinassen seinen.

Da nun in jenen Gegenden so mannigsache Gezgenfäße die einfachen dristlichen Glaubenswahrheiten zu verfälschen und den Geist dristlicher Liebe zu trüsben und zu unterdrücken drohten, so war es das Ziel der vieljährigen Würksamkeit des Johannes, das Wessen des dristlichen Glaubens und der dristlichen Liebe im Rampfe mit diesen zerstörenden Einstüssen rein zu erhalten und fortzupflanzen. Davon zeugen auch seine unter solchen Umgebungen entstandenen Schriften. Aber vermöge seiner mehr contemplativen als dialektischen Natur werden von ihm die Gegensäße seiner Polemik nicht so schaffen entsuch in so bestimmten und vollständigen Umrissen ents

<sup>1)</sup> Es kommt hier Alles auf die Erklätung der Worte 1, 9 an. In diesen liegt nicht nothwendig die Beziehung auf ein Leiden sür den Glauben. Man kann die Worte so verstehn: ich war auf der Insel Patmos, um das Wort Gottes zu verkündigen umd von Christus zu zeugen, so daß also nur dies darin liegen würde, Ishannes habe sich deshalb, um das Evangelium zu verskündigen, nach jener Insel begeben. Aber die Verngelium unt 6, 9 των έσφαγμένων διά τον λόγον τοῦ δεοῦ καλ διά την μαρτυρίαν, ην είχον 12, 11 λόγος τῆς μαρτυρίας 20, 4 πεπελεκομένος διά την μαρτυρίαν — spricht doch mehr dafür, die Worte von den Leiden um des Bekenntnisses Willen zu verstehn und auch das Merkmal συγκοινωνός εν τῆ θλέψει begünstigt diese Beziehung.

wickelt, wie bei dem dialektischen Paulus. Seine Polemik ift mehr positiver Art, daß er aus voller Seele Zeugnig giebt von bem, mas er als Grund bes Beils und als bas Gewiffeste in feinem Bewuftfenn traat, und nur gelegent= lich bezeichnet und mit Abscheu zuruckweiset, was sich dies fem entgegenstellt, statt auf deffen ausführliche Bestreitung fich einzulaffen. Dies gilt namentlich von feinem Evan: gelium. Da er daffelbe unter folden Gemeinden und fur folde fdrieb, in welchen ein Rreis von Ueberlieferungen über die Befchichte Chrifti langft verbreitet fenn mußte, wie schon Paulus solche, vorausgesetzt und sich an folche angeschloffen hatte, fo mar es naturlich, daß er in feiner Geschichtsdarstellung barauf Rucksicht nahm, daß er nur eine Auswahl aus ber evangelischen Geschichte geben wollte, wie sie ihm grade am geeignetsten erschien, um Sesus in bem Berhaltniffe zu Gott und den Menschen barzuftellen, in welchem ihn darzustellen der Zweck seiner evangelischen Geschichtsdarstellung mar, wie er felbst am Schlusse seines Evangeliums dies angiebt, indem er fagt 20, 30: "daß Jesus auch viele andere Wunder verrichtet vor den Augen der Junger, welche in diesem Buche nicht aufgezeichnet sepen. Diese aber sepen aufgezeichnet worden, damit sie glauben mogten, daß Jesus fen der Meffias, der Sohn Gottes und damit sie vermoge dieses Glaubens leben (bas wahrhafte, gottliche und ewige Leben) empfangen mogten in seinem Ramen (durch ihn als den Sohn Gottes).\*\* Johannes hat demnach grade diese Auswahl aus der evangelischen Geschichte gegeben, um zu bem Glauben an Jefus als den verheißenen Meffias, den Sohn Gottes, det als Solcher allein abttliches leben ben Menschen mittheilen konne, die Menschen hinzuführen und fie in diefem Glauben gu

fördern, fie in demselben zu stärken, fest und sicher zu erhalten. Bermoge der mannigfachen Stufen in der Anwendung des Begriffs Glauben bei dem Johannes konnen in den Borten "damit ihr glauben moget" alle diese Beziehungen lie= gen, und infofern der hier bezeichnete 3weck alles dies umfaßt, laffen fich nun auch alle polemischen Beziehungen, welche zur Erhaltung und Befestigung des Glaubens unter Diefen Umgebungen gehörten, baraus ableiten. Auch mußte Die Schilderung bes in feiner Einheit aufgefaßten Lebens Christi, wie sie aus dem Gemuthe des Johannes hervorging, von felbft dazu geeignet fenn, zugleich ben Gegenfat gegen alle jene die Auffaffung des reinen Chriftenthums trübenden Richtungen darzustellen. Gben aber weil diefe unmittelbar in der Sache felbft liegende Polemit vermoge ber Eigenthumlichkeit des Johannes und der eigenthumlichen Beschaffenheit biefes Werks bas Borberrschende ift. lagt es fich daher aus diefem felbft keineswegs erweifen, daß er gewiffe bestimmte Gegensage sich hier befonders jum Augenmerk gesett habe. Auch Diejenigen, welche durch die eigenthumliche Beschaffenheit seines Burkungsfreises die meifte Wahrscheinlichkeit erhalten konnten, laffen fich doch aus dem Evangelium selbst auf keine Art ohne Willfürlichkeit nochweisen. So 3. B. ist allerdings das "δ λόγος σάοξ εγένετο", das nicht allein im Eingang aus: brudlich ausgesprochen ist; sondern auch die Seele der gangen Geschichtsentwickelung bezeichnet, insofern diese die Offenbarung des gottlichen Lebens in menschlicher Form darsftellt, befonders geeignet, den Begenfat gegen die cerinthis iche Gnofis zu bilben. Aber es lagt fich durchaus nicht beweifen, daß Johannes die Durchführung diefes Gegenfates jum Ziele seines Evangeliums sich gemacht habe.

Bei feiner Ergahlung von der Laufe Chrifti hatte er boch besonders muffen veranlagt werden, diefen Gegensat ausbrucklich hervorzuheben, ba Cerinths eigenthumliche Auffassung sich grade an biefe Erzählung, die er nach seinem Sinne deutete, anichloft. Und, um ben Cerinth au bestreis ten, hatte er auch die Geschichte Chrifti fruher beginnen, die hervorleuchtenden Merkmale des Gottlichen, welche fcon die Geburt Chrifti begleiteten, hervorheben muffen. So konnen wir auch, wenn gleich die Art, wie das rein Menschliche in Christo durch dies Evangelium entwickelt wird, dem Doketismus am meiften entgegengeset ift, boch durchaus keine Spur eines bestimmten und absichtlich burche geführten Gegenfages wider denfelben darin finden. " d doyog saps eyévero" ist doch dazu nicht im Mindesten geeignet, benn grade dies ließ sich an und für sich recht gut im Sinne des Doketismus verstehn, daß der Loyog felbst zur oaof geworden feb, indemi ja der Doketismus die oaof nur als die scheinbare finnliche Berhullung, in welcher der dovos dem finnlichen Auge fich dargestellt, betrachtete. Bon diesem Standpunkte konnte mit Recht gefagt werden, daß der dorog felbst zur odos geworden sen, in der Korm der oaof fich dargestellt habe. Sehr mit Unrecht hat man in demjenigen, was Johannes 19, 34 von dem Aliegen des Baffers und Blutes aus der Seite Chrifti fagt, eine Beftreitung des Dofetismus finden wollen. Dieses Argument batte die Doketen gat nicht treffen konnen, denn fie konnten es eben fo aut gelten laffen, daß ber romische Solbat und daß Johannes das Waffer und das Blut fließen sahen, als fie auch zugeben konnten, daß Jefus sich den Sinnen der Menschen im Leben und Leiden so dargestellt habe, wie es die evangelische Geschichte erzählt.

Sie leugneten nur die objektive Realität des sinnlich Wahrsgenommenen und diese Leugnung fand auch hier Raum. Bielmehr führt Johannes an jener Stelle nur deshalb ein Merkmal von der Würklichkeit des Leidens Christi an, um den Glauben an die Würklichkeit seiner Auferstehung vom Lode dadurch zu begründen.

Rur in der Einleitung zu dem Evangelium scheint Die bestimmte Beziehung auf Menfchen einer gewiffen Beiftes: richtung in feiner Umgebung, auf Diejenigen, welche fich mit Spekulation aber ben Logos, als ben Bermittler zwis ichen dem verborgenen Gott und ber Schopfung viel beschäftigten, hervorzutreten - und zu diefer Rlaffe gehörten. nun auch Diejenigen, welche, nachdem sie zum Christenthum fic bekannt hatten, burd Bermischung mit ihrer fruberen Spekulation dasselbargu verfälschen drohten. Zwar kann man nicht leugnen, bag Johannes unabhängig von irgend einer aukerlichen Beziehung burch fein driftliches Bewußtfenn und durch das; was Christus felbst von sich ausgefagt hatte, veranlaßt werden konnte, ihn als den Logos schlechthin zu bezeichnen. Wie Christus, fein Wort ober feine Worte (feinen λόγος, feine δήματα, feine φωνή) als das Wort Gottes selbst, das, wodurch allein Gott sich in der Menschheit offenbart, die Quelle des Lebens, das Wort des Lebens darstellt, so konnte er daburch veransafit werden, ihn zu bezeichnen als das Wort, welches Gott ift (das fic offenbarende gottliche Wefen schlechthin), das Wort die Quelle des Lebens 1). Indessen die Art, wie Johannes

<sup>1)</sup> Bergl. die Bemerkungen von Dr. Lange in Sena in den theolos gischen Studien und Kritiken Jahrgang 1830 drittes Heft. Und diese Auffassung, hangt nicht nothwendig mit den anderweistigen gezwungenen, durch das eigenthumliche dogmatische System

dies Wort ohne weitere Bestimmung an die Spipe seiner ganzen Darftellung stellt, macht es wohl wahrscheinlich, daß wenn er auch vielleicht schon von innen heraus, indem er für die neue Idee eine neue Bezeichnung suchte, zur Wahl biefes Ausdrucks gekommen war, er doch zugleich mit demfelben an eine schon vorhandene Ausdrucksweise sich ans schloß und die Ideenentwickelung, mit der er fein Evangelium einleitet, dient gleichfalls zur Bestätigung dafür. Johannes wollte Diejenigen, welche fich mit Spekulationen über den Logos als das Medium aller Lebensentwickelung aus Gott und aller Offenbarung Gottes, den Mittelpunkt aller Theophanieen viel beschäftigten, von ihrem religibsen Idealismus zu einem religibsen Realismus, zu der Anerfennung des in Chrifto geoffenbarten Gottes hinfuhren, ju ber Anerkennung, daß ber Logos als bie gottliche Lebens, quelle fich felbft die menschliche Ratur angeeignet habe und daß er als Quelle alles wahren Lebens und Lichtes burch dieselbe sich Jedem mittheile, wer nur an diese seine menschliche Erscheinung glaube. Statt bas Berborgene ergrubeln zu wollen, mas fein menschlicher Beift vermoge, solle Jeder herzukommen und anschauen, Den, der sich felbft in der menschlichen Natur geoffenbart hatte, glauben und erfahren, wie Johannes zeugte von Dem, was er felbft gefehn und erfahren hatte.

In dem vaterlichen Verhaltniffe zu den kleinafiatischen. Gemeinden, die er von Ephesus aus mit wachsamer Kursorge leitete, stellt sich uns der Apostel in dem Circular-

des würdigen, von mir wegen feines driftlichetheologischen Chas rafters befonders hochgeschaften Berfaffers veranlagten, Erklag rungen des johanneischen Prodmiums jusammen.

Paftoralschreiben dar, welches als der erfte unter seinen katholischen Briefen bezeichnet wird. Mit Recht ift von Lucke bemerkt worden, daß das paranetische oder parakles tische Element 1) in demselben bei Weitem das vorherrs schende und das polemische in bem Berhaltniffe bazu fehr untergeordnet ift, wie dies auch die eigenthumliche Art des Johannes mit sich brachte. Es enthält dieser Brief eine Ermahnung an die Gemeinden zur treuen und festen Bewahrung des urspränglichen Glaubens unter den mancher: lei Bersuchungen, welche ihnen von Seiten der Beiden und Juden wie jener bemerkten mannigfachen Arten der Brriehrer drohten, und eine Ermahnung zu einem dem Glauben entsprechenden Lebenswandel, die Warnung vor einem der acht driftlichen Gefinnung ermangelnden Scheindriftenthum und einem darauf gegrundeten falschen Ber-Wenn wir uns die fleinasiatischen Gemeinden benken, wie sie von dem Ende des paulinischen Zeitalters in das johanneische hinübergingen, wie wir den Zustand derfelben in dem Borhergehenden geschildert haben, fo können wir, da sie mannigfachen, verschiedenartigen Rams pfen von innen und außen und verschiedenartigen Gefahren ausgesett waren, barnach eine Einheit der paranetisch-polemischen Beziehung von Anfang nicht mahrscheinlich finden, und auch aus dem Inhalt des Briefes felbst lagt fich ohne Runftelei eine solche nicht nachweisen. Manche Stellen deffelben konnten auf eine Ermahnung zur Glaubensfestig= feit unter den Reizungen zur Untreue oder zum Abfall von Seiten der außeren Reinde der Kirche, der Juden und Beiden sich zu beziehen scheinen. Bas das Lette betrifft,

<sup>1)</sup> Es ist dieser Brief in dem apostolischen Sinne ein λόγος παρακλήσεως.

so war dazu Grund vorhanden, da die Christen noch durch . so manches Band mit der Beidenwelt eng verknupft waren, da immer neue Mitglieder aus der Heidenwelt, deren Glaube der Befestigung noch bedurfte, ju den Gemeinden bingutamen und da auch feit ber erften neronischen Berfolgung 1) einzelne Berfolgungen sich immer erneuten; so konnten auch diese dem schwachen Glauben gefährlich werben. Darauf bezieht fich die lette Ermahnung zum Schluffe des Briefes, die Ermahnung, treu zu bewahren die Erkenntnig des mahren durch Christus als die Quelle des ewigen Lebens geoffenbarten Gottes und sich zu huten vor aller Berührung mit den Goben. Das das Erfte betrifft, fo bestanden zwar die fleinasiatischen Gemeinden größten theils aus Christen heidnischer Abkunft; aber die denselben beigemischten ehemaligen Proselpten und einzelnen Juden bildeten doch immer noch einen Bermittelungspunkt, wodurch den Juden ein Einfluß auf die Gemeinde verschafft werden konnte, wie wir dies in den Gemeinden des paus linischen Zeitalters und auch noch des ignationischen bez merten. So fonnte es allerdings auch icheinen, daß wenn Sohannes folche Widersacher bekämpft, welche Sesus als den Messias nicht anerkennen wollten, er hier judische Glaubensgegner meint; doch bei genauerer Untersuchung ergiebt sich Manches, was dieser Ansicht entgegensteht. Da man dem prophetischen Elemente in den Reden Christi felbst zufolge erwartete, daß dem durch die Wiederfunft Christi herbeizuführenden Triumphe des Reiches Gottes

<sup>1)</sup> Wenn wir nicht grade annehmen, daß der Brief in dem allerletten Abschnitt des johanneischen Zeitalters unter dem Raifer Rerva von ihm geschrieben worden.

eine besondere Offenbarung des antidristlichen Geistes vorangehn werde; so erkennt Johannes ein Merkmal diefer bevorstehenden Zeit darin, daß viele Organe dieses antidriftlichen Geiftes jest aufgetreten fepen. Schon dies lagt fich wohl nicht auf judische Gegner beziehen, denn an folchen hatte es ja von Anfang an nie gefehlt. Der Apoftel fagt ferner von denfelben: "fie find aus unfrer Mitte ausgegangen, aber fie gehörten ber Gefinnung nach nicht ju uns, benn hatten fie ber Befinnung nach jn uns gehort, so waren sie bei uns geblieben, aber es sollte durch ihr außerliches Ausscheiden von uns offenbar werden, daß nicht Alle, welche außerlich ju uns gehoren, dem Inneren nach uns angehören." Dies kann freilich auch von Solchen verstanden werden, welche, als sie sich noch zum Christenthum bekannten, doch immer ihrer Gemutherichtung nach fich mehr zum Judenthum hinneigten, wie fie benn endlich offen zu demselben übertraten und das Christenthum bes Aber so haufige Uebertritte oder Ruckfälle jum Judenthum in kleinafiatischen Gemeinden Dieser Zeit sind doch nicht wahrscheinlich. Raturlicher benkt man an Solche, welche als Mitglieder der Gemeinde schon dem Christenthum fremdartige haretische Richtungen in ihrem Innern nährten, wie diese endlich ihre offene Trennung von der Gemeinde herbeiführen mußten. Mit Recht fagt benn auch Johannes von einer Zeit, wie dieser, in welcher aus mannigfachen Geifteselementen, die nicht alle in gleichem Maage von dem Christenthum angezogen und durchdrungen wors den, die Gemeinden fich bilbeten, daß ein Sichtungsprozef bas was von dem driftlichen Geift wurklich durchdrungen worden, von dem, mas nur den driftlichen Schein angenommen, nur oberflächlich von dem Christenthum berührt worden, sondern daß in dem Leben der Kirche felbst ein folder Ausscheidungsprozes fich bilben mußte. Ferner Die Art, wie der Apostel die Glaubigen ermahnt, die von Anfang an ihnen verkundigte Lehre treu fest zu halten. wie er ihnen fagt, fie bedürften keines weiteren Unterrichts au ihrer Bermahrung gegen die Berbreitung jener Err= thumer, sie brauchten nur auf die empfangene Weihe bes heiligen Beiftes, bas ihnen einwohnende driftliche Bewufts fenn verwiesen zu werden II., 22 u. d. f., - Alles dies bezeichnet doch vielmehr einen Gegensatz gegen Irrlehrer als gegen entschiedene Widersacher des Evangeliums.

Wenn gleich nun Johannes die Gegner als Solche kenntlich macht, welche Jesus nicht als den Messias anerkannten, so kann dies boch den obigen Bemerkungen zufolge nicht von entichieden ungläubigen Begnern der Messiaswurde Jesu zu verstehn fenn. Und wir muffen biese kurzere Bezeichnung der Gegner nach der langeren erklaren, vermoge welcher fie dargestellt werden als Solche. welche ben im Bleifch erschienenen Jefus Chriftus, oder Refus als den im Rleisch erschienenen Messias nicht -anerkennen wollten. Alfo das Wort von einem im Fleisch erschienenen Messias, Die Realitat bes Lebens, Burfens und Leidens Christi in den Formen einer irdischen Men-·fcennatur wollten fie von ihrem dofetischen Standpunfte nicht anerkennen 1). Und wenn Johannes bas Gottliche

<sup>1)</sup> Benn man fagt, wie s. B. Lange in feinen Beitragen gur altes ften Rirchengeschichte, Erftes Bandden Leipzig: 1828 G. 121, daß wenn Johannes die Polemit gegen ben Doterismus jum 3wed gehabt hatte, er fich auf eine bestimmtere Beife ausges brudt haben murbe, gleichwie bies in ben Briefen bes Ignatius geschehn; fo ift barauf zu antworten, bag es eben in ber eigene

492 Seine Gegner Leugner ber mahren Menschheit Christi.

und Menschliche in der Person und in dem Leben des Gre losers nicht von einander trennen konnte, wie beides als unzertrennlich in der Einheit der Erscheinung des Sohnes Gottes sich ihm offenbart hatte, so schien ihm daher, wer Refus als ben Sohn Gottes nicht in der gangen Einheit und Bollständigkeit seines gottlichemenschlichen Lebens anerkannte, nicht mahrhaft an Jesus als den Sohn Gottes, den Messias zu glauben und, da nur dadurch die ewige gottliche Lebensquelle sich felbst in der menschlichen Natur geoffenbart und den Menschen sich mitgetheilt hatte, ein Weg zur Gemeinschaft mit Gott für Alle badurch allein gegeben war; so schien ihm, wer die Realitat der Offenbarung des gottlichen Logos im Rleisch leugnete, den Sohn Gottes felbst und damit zugleich den Bater zu verleugnen. Diefes der wahrhaft antichristliche Lugengeist, welcher wenn auch zum Schein an driftliches Bekenntnif fich anschließend doch in der That den Glauben an den Sohn und an den Bater, als den im Sohn geoffenbarten, zu zerftoren drohte.

In einer Stelle, wo ein mehr praktische paranetischer als polemischer Zweck vorherrscht, wo nämlich Johannes zur praktischen Ermunterung den Satz durchführt, daßder Glaube an Jesus als den Sohn Gottes zu allem Rampf mit der Welt die Kraft verleihe, setzt er hinzu: "Jesus sen der, welcher sich durch das Wasser") und

thumlichen Art bes Johannes lag, den Gegenfas nicht bestimms ter und ausführlicher zu bezeichnen.

<sup>1)</sup> Wie sich das ξοχεσθαι δι' αξματος auf Zesus subjektiv bezieht, als den, welcher durch sein eigenes Leiden sich geoffenbart habe, so bezieht sich auch das zweite ,, ξοχεσθαι δι' ξιδατος am nastürlichsten auf etwas Zesus personlich Betreffendes und also nicht auf die von ihm eingesetzte Taufe.

durch das Blut, vermittelst der von ihm empfangenen Taufe 1) und vermittelst seines erlösenden Leidens als der Messias geoffenbart habe, und das, was der Geist Gottes, deffen Zeugniß ein untrügliches sep, durch ihn gewürkt habe und würke, bezeuge, daß er es sep. Das dreisache Zeugniß des Wassers, des Blutes und des Geistes komme so zusammen, dasselbe zu bewähren."

Es ware nun möglich, daß Johannes die Jesus als den Sohn Gottes bezeichnenden Merkmale, welche ihm als die wichtigsten erschienen, hier zusammengestellt hatte ohne besondere polemische Beziehung. Doch ware es auch möglich, daß sich an die paranetische Beziehung eine polemische hier angeschlossen, daß eine solche ihn bewogen hatte, grade diese Merkmale so zusammenzustellen, und in diessem Falle wurde allerdings ein Gegensatz gegen die cerinthische Ansicht, welche den bei der Taufe erschienenen Christus von dem gekreuzigten Jesus trennte, am natürslichsten in dieser Stelle zu sinden seyn.

Sodann leuchtet in diesem Briefe eine nachdruckliche Polemik gegen praktische Berfalschungen des Christenthums hervor. Der Apostel bezeugt, daß nur wer Gerechtigkeit übe, aus Gott geboren sey, daß leben in der Gemeinschaft mit Christus und Sündenleben unvereinbar sey, daß, wer in Sünden lebe, fern davon sey, ihn zn kennen; wer die Sünde thue, verletze auch das Gesetz und die Sünde sey die eigentliche Gesetzverletzung. Aus diesem Gegensatze konnte man schließen, daß die falsche Gnosis hier auch praktische Berirrungen erzeugt

<sup>1)</sup> Bermöge der Bedeutung, welche berfelben in Beziehung auf die Enthullung der meffianischen Wurde und verborgenen herrlichkeit Sesu in dem johanneischen Evangelium beigelegt wird.

494 Diefe nicht in Busammenhang mit einer falfchen Gnofis.

hatte und bearundete, man konnte hier Spuren des falfchen Liberalismus und Antinomismus der spateren Gnosis zu finden glauben, wie wir folde o. S. 469. f. in manchen Erscheinungen Diefer Zeit nachgewiefen haben. Aber in diefem Kalle maren die Gegner folche gewesen, welche das Ethische in der Korm des Gesetzes bekampften, welche sagten: was ihr Sunde nennt, erscheint nur noch den in der Gefeges: knechtschaft Befangenen so, wir muffen unfre Freiheit von bem Gesetze eben dadurch beurkunden, daß wir auf solche Gebote nicht achten, und setzen wir dies voraus, so mußte Johannes seiner Polemik vielmehr die umgekehrte Richtung geben. Er mußte fagen: wer das Befet verlett, fundigt, und Gesetverletzung ist Sunde. Auch folgt baraus, daß Johannes fagt, wer fundige, kenne in der That Chriftus nicht, keineswegs, daß Diejenigen, gegen welche seine Poles mit hier gerichtet ift, eine Onofis von unsittlicher Bendenz vortrugen. Es erhellt überhaupt gar nicht, daß die von ihm bekampften praktischen Berirrungen von einer eigenthumlichen theoretischen Grundlage ausgingen; sondern es brauchte nur die undriftliche Richtung ju fenn, welche sich von selbst zumal in Gemeinden, die seit langebestanden, wo das Christenthum schon Beit ben Eltern auf die Kinder übergegangen und Sache der Gewohnheit geworden mar, so leicht erzeugen konnte, die Richtung auf das opus operatum des Glaubens und des auferlichen Befenntniffes, der Glaube nicht als be= feelendes Princip des inneren Lebens aufgefaft. Gegen eine folche die Anforderungen des Chriftenthums in Beziehung auf das Bange des lebens nicht anerkennende, das Unfittliche leicht entschuldigende Richtung, sagt ber Apostel: "Wer in Gunden lebt, ift fern davon, wie er vorgiebt, Jesus Chriftus zu kennen, alle Sunde ift Bersletzung des gottlichen Gesetzes, welches in seinem ganzen Umfange dem Christen heilig ist."

Die Ansicht von jenen Jerlehrern, zu welcher wir durch den ersten johanneischen Brief veranlaßt werden, wird auch durch den zweiten an eine Christin aus jener Gegend, Namens Apria, und die Kinder derselben gerichteten Brief bestätigt, denn auch in diesem warnt der Apostel vor densselben Jerlehrern, welche einen in der menschlichen Natur erscheinenden Jesus Christus nicht anerkennen wollten 1). Er bezeichnet auch hier das Umsschgreisen dieser Jerlehrer als eine neue Erscheinung, er bezeichnet sie nicht als Gegner des Christenthums überhaupt, sondern nur als Solche, welche von der ursprünglichen Lehre Christi abgefallen wären. Er warnt überhaupt vor allen Verfälsschern dieser ursprünglichen Lehre. Sie sollten Solche nicht in ihr Haus aufnehmen und sie nicht als christliche Brüder begrüßen 2).

<sup>1)</sup> Das Prasens 2. Joh. 7 έρχόμενον statt έληλυθότα scheint mir am natürlichsten so erklart zu werden, daß dem Johannes, indem er sich in dieser Form ausdrückt, vorschwebt, wie jene Irrlehrer nicht bloß diese geschichtliche Erscheinung; sondern auch die Mögs lichkeit derselben leugneten, überhaupt von einem im Fleische ersscheinenden Messas nichts wissen wollten.

<sup>2)</sup> Benn gleich man in der Form dieses Ausbrucks die Eigenthums lichkeit des Johannes, die wie feurig ergreifende, so schroff abs stoßende Liebe erkennen mag; so wird doch die darin liegende Harte durch Berucksichtigung der Umstände und Berhaltniffe, unter denen Johannes dies schrieb, viel gemildert. Er will ja sicher nur auf das Starkste dies ausdrucken, daß man jeden Ansichein meiden muffe, als ob man diese Leute noch als christliche Brüder anerkenne. Nur deshalb fagt er, daß man sie auch nicht grüßen solle, was er doch selbst in Beziehung auf Heiden gewiß

Der dritte Brief des Johannes, der an einen ein= Aufreichen Mann einer dieser Gemeinden, vielleicht einen Gemeindevorsteher, Namens Rajus, gerichtet ift, enthalt auch manche merkrourdige Andeutungen in Beziehung auf die damaligen kirchlichen Berhaltniffe. Dieser Rajus hatte sich ausgezeichnet durch die thatige Liebe, mit der er sich fremder Glaubensboten, als fie feine Gemeinde befuchten, angenommen. In derfelben Gemeinde befand fich aber ein herrschfüchtiger Mann, Diotrephes, welcher gegen diese Missionare sich feindselig zeigte. Richt allein wollte er felbst ihnen keine gastfreundliche Aufnahme erweisen; son= bern er wollte auch Andere baran hindern, er brohte sie von der Rirchengemeinschaft auszuschließen. Sogar bas Ansehn des Apostels Johannes wollte er nicht anerkennen und er erlaubte fich Schmahreden gegen benfelben. Es erhellt, daß wenn ein Mann in einer driftlichen Gemeinde auf folche Beife gegen einen Apostel zu verfahren wagte, er subjektive Grunde haben mußte, um ihn nicht in der Wurde anzuerkennen, in welcher ein Apostel von allen Glaubigen anerkannt wurde, wie Diejenigen, welche gegen Paulus feindfelig auftraten, befondere Grunde hatten, ihm dies apostolische Ansehn streitig zu machen 1). Auch

nicht gesagt haben wurde. Nun aber war es allerdings für die Reinerhaltung des Christenthums und das Beil der christlichen Kirche sehr wichtig, daß aller Verkehr zwischen diesen Leuten, welche durch ihre willkurlichen Spekulationen und Dichtungen den Grund des christlichen Glaubens selbst zu zerkören drohten, und den Gemeinden, welche gegen ihre Kunste nicht gesnug gewassnet waren und in die sie sich auf mannigsache Weise einschleichen konnten, von Ansang an abgeschnitten wurde.

<sup>1)</sup> Dabei tonnte es auffallen, daß in der Apotalppfe Paulus, der einflufreichfte unter den Aposteln, gar nicht ermannt wird und

läßt sich wohl denken, daß jenes feindselige Berfahren gegen die Missionare in dieser Zeit nicht von einer Abneigung gegen einen folden Beruf überhaupt ausgehn konnte; fonbern nur in einem besonderen Berhaltniffe ju diesen be: ftimmten Miffionaren feinen Grund haben konnte. es kann bie Bermuthung in uns auffommen, daß dies feindselige Berfahren jenes Mannes-gegen den Apostel wie gegen jene Miffwnare benfelben Grund hatte. Wie wenn die letteren judischer Abkunft waren? Es wird zu ihrem Lobe gesagt, daß fie jur Berfundigung des Evangeliums ausgegangen waren, ohne von den Beiden etwas (zu ihrem Lebensunterhalt) anzunehmen. Wenn sie zu den judischen Missionaren gehörten, diente nun diefes Merkmal grade ju ihrer befonderen Auszeichnung, da fie, wie wir aus bem, was Paulus über diese zu sagen pflegt, ersehn, häufig das Recht der Berfundiger des Evangeliums, sich von denen, fur beren Beil fie arbeiteten, ernahren ju laffen, ju migbrauchen pflegten. Wie es nun in ben Gemeinden der Seidendriften eine ultrapaulinische zu einer schroffen und

<sup>21, 14</sup> nur zwölf Apostel genannt werden, als die Grundlage des Baues der Gottesstadt bildend. Wenn gleich die Beziehung auf die zwölf Stämme den ganz in alttestamentlichen Bildern sich bewegenden Verfasser veranlassen konnten, nur die ursprüngliche Zwölfzahl zu erwähnen; so muß doch der Anschein einer Zurüczsetung des großen Apostels der Heiden, der daraus entstehen konnte, auffallen. Und es fragt sich, ob der Verfasser nicht zu denen gehörte, welche den Paulus den alteren Aposteln wenigsstens nicht ganz gleich setzen und seine Bedeutung für das apostolische Werk wenigkens nicht genug anerkannten, obgleich auch zu erkennen ist, wie sehr er frei ist von dem sonst mit dieser Richtung leicht zusammenhangenden Judaismus, wie sehr durchs drungen von dem christlichen Universalismus des sohanneischen Lehruppus.

einseltigen antijubischen Richtung sich hinneigende Parthei gab, so könnte Diotrephes an der Spige einer solchen ges standen haben und sein feindseliges Verfahren gegen jene Missionare, wie gegen den Apostel Johannes eben baher abzuleiten seyn.

Was einzelne Ueberlieferungen von ber Burffamkeit bes Johannes in diefen Gegenden bis in ein fehr hohes Alter hinein berichten, ftimmt gang überein mit bem Bilbe von seiner vaterlichen Aurforge fur biese Gemeinden, das fich uns in diefen Briefen darftellt. Go feben wir ihn in einer burch Clemens Alexandrinus aufbewahrten Erzählung 1), wie er auf einer Bisitationsreise die Christen rings umber besucht. Gemeinden organisirt, fur die Anstellung der murbiaften Manner in ben Kirchenamtern forat. Bei einet folden Beranlaffung bemerkt er einen Jungling, der unter bem Einfluffe bes Chriftenthums bem Reiche Gottes Biel au werden verspricht. Er empfiehlt ihn einem der Bemeindevorsteher als ein vom herrn felbft ihm anvertrautes But. Der Gemeindevorsteher nimmt sich deffen forgfaltig an, bis er ihm die Taufe ertheilt hat. Run aber vertraut er zu viel der Taufgnade. Er überläft ihn fich felbst und der Jungling finkt, von treuer Obhut entblogt, durch schlechten Umgang verleitet, immer tiefer in's Berberben, bis er zulett hauptmann einer Räuberbande wird. Als Johannes nach Jahren wieder zu jener Gemeinde kommt, vernimmt er ju feinem großten Schmerze bie traurige Beranderung, welche mit dem Junglinge, von dem er fich so große Hoffnung gemacht, vorgegangen. Nichts kann ihn zurückhalten. Er eilt hin zu dem Sipe der Räubers

<sup>1)</sup> Quis dives salv. c. 42.

bande. Er läßt sich gefangen nehmen und zu dem Hauptmann der Bande hinführen. Dieser kann seinen Anblick
nicht ertragen, indem durch die Ehrfurcht gebietende
Erscheinung des Johannes die Erinnerung an das, was
er früher in seinem Innern ersahren hatte, wieder in ihm
hervorgerusen und sein Gewissen geweckt wird. Er flieht
bestürzt zurück; aber der Greis voll väterlicher Liebe strengt
sich über seine Kräfte an, ihm nachzueilen. Er heißt ihn
Bertrauen fassen, er verkündigt ihm Bergebung seiner
Sünden im Namen des Herrn. Es gelingt ihm durch
seine väterliche Leitung seine Seele wieder zu retten und
ihn zu einem würdigen Mitgliede der christlichen Gemeinde
zu bilden 1). So zeugt von dem johanneischen Geiste auch
die durch den Hieronymus 2) ausbewahrte Ueberlieferung.

<sup>1)</sup> Clemens führt biefe ben johanneischen Geift athmenbe Erzählung als eine geschichtliche Ueberlieferung, feineswegs als ein Dahrchen an,  $\mu \tilde{v} \vartheta o s = \lambda \acute{o} \gamma o s$ , nicht  $\mu \tilde{v} \vartheta o s$ , infofern das Wort fo viel bedeutet als eine Fabel, ein Mahrchen, axovoor µ03or, od μύθον, αλλά όντα λόγον -- - παραδεδομένον και μνήμη πεφυλαγμένον. f. Segaar j. b. St. Freilich find folde fpas tere Ueberlieferungen nicht hinreichende Burgichaften, um eine Erzählung als burchaus mahr zu beglaubigen. Es mare moglich, bag eine folche Erzählung fo ausgebildet worden mare, theils um dem praktisch nachtheiligen Bertrauen auf die magischen Burfungen ber Taufe zu fteuern, die Wahrheit anschaulich zu machen, baß Jeder nach Erlangung der Taufe besto mehr der Bachfams feit über fich felbst bedurfe, theils um der Meinung der Rigos riften in dem Bonitenzwefen, daß mer einmal den Saufbund burch peccata mortalia verlett habe, jur Gundenvergebung nicht wieder gelangen tonne, entgegen ju murten. Aber auf alle Falle tragt boch diese von aller Ausmalung in's Bunderbare frei gegehaltene Erzählung gang bas Geprage wenigstens einer jum Grunde liegenden thatfachlichen Bahrheit.

<sup>2)</sup> Commentar. in ep. ad Galat. c. VI.

Da der Greis Johannes nicht mehr in die Gemeindeversfammlungen gehen konnte; sondern von den Händen seisner Jünger sich dahin tragen lassen mußte, habe er immer nur dasselbe zu der Gemeinde gesprochen, sie an jenes Eine Gebot erinnert, welches er von Christus selbst als das Alles in sich schließende, das auszeichnende des neuen Bundes vernommen: meine Kinder, liebt euch unter einsander. Und als er gestagt wurde, warum er stets dasselbe wiederhole, habe er geantwortet: "weil genug geschieht, wenn dies Eine geschieht."

So wurfte der apostolische Greis bis gegen bas Ende des erften Jahrhunderts und der Beift, der von den Gemeinden Rleinasiens in der erften Salfte des zweiten Sahrhunderts ausging, zeugt von feiner vieliahrigen Burffamkeit in diesen Gegenden. Ihn gebrauchte ber herr jum Berkzeuge, darüber zu machen, daß der von dem Apostel Paulus hier gelegte Grund bes Glaubens nicht durch bas Ueberhandnehmen fremdartiger Spekulationen von verschiebenen Seiten her unterdruckt und daß nicht durch die verschiedenartigsten Uebertreibungen die Einheit des driftlichen Glaubens und bes driftlichen Lebens gang zerriffen, daß nicht ber herrliche Korper ber driftlichen Rirche in eine Menge von Sekten und Schulen aufgeloset wurde. Bon feinem Einflusse zeugt der einfaltige praktische driftliche Beift, der Beift ber eifrigen Liebe jum herrn und ber Beift ber an ber ursprunglichen, wenn auch nicht gang verstandenen Ueberlieferung festhaltenden driftlichen Treue, welcher die Kirchenlehrer Kleinasiens im Rampfe mit der auffeimenden und um sich greifenden Onosis auszeichnet.

So bildet Johannes den naturlichen Schlufpunkt des Zeitalters der apostolischen Kirche. Die durch ihn noch

julett in ihrer ursprünglichen Reinheit dargestellte Lehre des Evangeliums sollte nun ohne die Leitung durch das überwiegende Ansehn eines Apostels dem Kampfe der mannigfaltigen Gegensätze, die wir schon bisher aufkeimen sahen, preisgegeben werden, auf daß die Kirche ohne eine sichtbare men schliche Leitung sich selbst überlassen, unter der unsichtbaren Leitung des Herrn zur Mündigkeit des Geistes sich hinanbildete. Wir wollen nun noch den Entwickelungsgang der christlichen Lehre in dieser ihrer Urssprünglichkeit, wie die Einheit des Geistes in der Mannigsfaltigkeit der von demselben Geiste beseelten Eigenthümslichkeiten und der daraus hervorgehenden verschiedenen Auffassungsformen sich darstellte, genauer betrachten.

## Sechster Abschnitt. Die apostolische Lehre.

Nicht als ein starrer, todter Buchstabe sollte die Lehre Christi in Einer bestimmten, stehenden Form der Menscheheit gegeben; sondern sie sollte als das Wort des Geistes und des Lebens aus dem Leben heraus in lebendiger Beweglichkeit und Mannigsaltigkeit verkündigt werden, durch solche von dem göttlichen Geiste erleuchtete Menschen, welche sie auf eine lebendige Weise und also gemäß ihren verschies denen Eigenthümlichkeiten und der Verschiedenheit ihres eigenthümlichen Lebens und Bildungsganges auf eigensthümlich verschiedene Weise in sich aufgenommen und sich

502 Mannigfaltigfeit in ber Einheit. Drei Grundrichtungen.

angeeignet hatten. Diese Verschiedenheit eben sollte dazu dienen, daß sich offenbarte wie die Lebendige Einheit, der Reichthum und die Tiefe des cristlichen Geistes in der Mannigsaltigkeit der ohne Absicht einander gegenseitig ergänzenden und erläuternden menschlichen Auffassungsformen, so die Bestimmung und Fähigkeit des Christenthums, die verschiedensten Richtungen menschlicher Eigensthümlichkeit sich anzubilden, sie zu verklären und durch eine höhere Einheit mit einander zu verbinden, da diese zur Verwürklichung der Idee der Menschheit und zur Darstellung des Reiches Gottes in derselben zu allen Zeiten mit einander und in einander zu würken bestimmt sind.

Wir können nun bei dem Entwickelungsgange der ursprünglichen driftlichen Lehre befonders drei eigen sthümliche Grundrichtungen unterscheiden, die paulinische, die jakobische, zwischen welchen beiden die petrinische als ein vermittelndes Glied erscheint, und die johanneische 1). Wir wollen zuerst den paulinischen Lehrtypus betrachten, da wir in diesem die vollständigste und vielseitigste Entwickelung der christlichen Lehre sinden und da dies als Grundlage zur Vergleichung bei der Darstellung der andern apostolischen Grundrichtungen am besten dienen wird.

<sup>1)</sup> Trefflich fagt Dr. Nissch in Beziehung auf die verschiedenen apostolischen Lehrtopen: "Sie ignoriren heißt zu Gunsten einer einseitigen Dogmatik jene Bollständigkeit und Festigkeit aufgeben, die mit ihnen als gleich wesenlichen einander ergänzenden Bez trachtungsarten der christlichen Glaubenslehre verliehen ist, eben das gering schäpen, worin die biblische Glaubenslehre ihre stille Erhabenheit über alle streitenden Systeme behauptet." S. die theologische Zeitschrift herausgegeben von Schleiermacher, de Wette und Lade. 1822. 3tes Sest. S. 68.

## 1. Die paulinische Lehre.

Um den eigenthumlichen Lehrbegriff Diefes Apostels genetisch zu entwickeln, muffen wir Rucksicht nehmen auf die Gigenthumlichkeit feines feurigen und tiefen Geiftes, auf seinen eigenthumlichen Bildungsgang, wie er in pharis faifcher Soule zu biglektischer und spfrematischer Entwickes lung des von ihm angeeigneten Lehrstoffes gebildet worden, auf die eigenthumliche Art, wie er von der schroffften Auffaffung des gesetlich indischen Standpunktes burch einen machtigen Eindruck auf sein Inneres und durch eine heftige Rrifis in demfelben zum Glauben an das Evangelium ges führt wurde f. o. S. 105. f., auf die Eigenthumtichkeit fels nes apostolischen Burkungsfreises, in welchem er grade mit einer Berfalschung des Christenthums durch Einmischung Des Standpunktes, dem er felbst vor feiner Bekehrung augethan gewesen war, am meisten au kampfen hatte. In Beziehung auf die Quelle, aus ber er feine Erkenntnif ber driftlichen Lehre ableitete, ift das anzuerkennen, was er selbst über seine Unabhängigkeit und. Selbstständigkeit als Lehrer des Evangeliums sagt. Zwar war ohne Zweifek auch zu ihm, wie er sich zuweilen darauf bezieht, eine Ueberlieferung von den Aussprücken, Sandlungen und Anordnungen Chrifti gelangt und diese bildete den Stoff, an dem und aus dem fich sein driftliches Bewußtsenn ents wickette, aber der Beift, den Christus seinen Jungern verheißen hatte, als einen foldben, der ihnen den gangen Sinn und Umfang der von ihm verkundigten Wahrheit aufschließen follte, erleuchtete ihn auf eine felbstständige Beise, die in jenen Neberlieferungen dem Grundkeime nach enthaltenen Bahrheiten weiter zu entwickeln und sie mit den durch die früheren abttlichen Offenbarungen mitge=

theilten wie den dem ursprünglichen Gottesbewußtseyn der Menschheit eingepflanzten Wahrheiten zu Einem Ganzen zu verdinden. Diejenigen, welche ihn beschuldigt haben, daß er fremdartige jüdische Elemente mit dem Christenzthume vermischt, verkannten durchaus den Apostel, welcher grade in jeder Hinsicht den Gegensatz des christlichen und des jüdischen Standpunktes am schärften ausgesaßt und diesen Gegensatz am vollständigsten entwickelt hat. Etwas andres war es, daß er solche jüdische Elemente mit auszuhn, welche nichts dem Christenthum Fremdartiges entzhielten; sondern im Gegentheil dazu bestimmt waren, die Bergleichung der neuen christlichen Wahrheit zu bilden. Die Bergleichung der paulinischen Grundideen mit den vom Matthäus und Lukas überlieferten Worten Christi wird uns die Keime von jenen in diesen aussinden lassen.

Das was den Standpunkt für das gange Leben bes Vaulus bilbete, das, wodurch fein Uebergang vom Judenthum jum Christenthum bestimmt wurde, dies begrundete auch bie eigenthumliche Form, in welcher bas lettere von ihm aufgenommen und begrifflich ausgebildet wurde. hier finden wir den naturlichen Mittelpunkt, von dem wir bei ber Entwickelung feiner Lehre ausgehn. Die Begriffe νόμος und δικαιοσύνη bilden den Zusammenhang wie den Gegenfat feines fpateren und fruheren Standpunktes. Mit dem Namen der dinacogun wurde von dem alttestas mentlichen Standpunkte die vollkommene theofratische Bese finnung und Lebensbeschaffenheit bezeichnet, mit welcher auch das vollkommene theokratische Bürgerrecht und somit die Berechtigung zur Theilnahme an allen den Mitgliedern der Theofratie bestimmten Gutern, der Anspruch auf vollfommene Seliafeit gegeben war. Bu jenem Pradifat eines

Die Sexacodun feines fruhern und fpatern Standpunttes. 505

dixacog und allem, was daraus folgte, glaubte Baulus nun auf feinem fruheren jubifden Standpunkte burch bie ftrenge Gefetbeobachtung ju gelangen, wie ja die Pharis faer, benen er zugehorte, barauf ihr Bertrauen und barin ihren Stolz fetten, indem fie fich durch mancherlei Umgaunungen gegen jede Gesetwerletung verwahrt hatten. Er war ja, wie er felbst fagt, Phil. 3., in Beziehung auf das was zu dieser gesetlichen Gerechtigkeit gerechnet murbe, untabelig gewesen. Auch von seinem driftlichen Stands . punkte nun galt ihm das Pradikat eines dixacoc 1) als das hochte, welches einem Menschen ertheilt werden konnte, und die dexacooven bezeichnete ihm das vollständige Geeignetfenn zur Theilnahme an allen Rechten und Gutern Der Theofratie und demnach der Seligkeit, der ζωή. Die Begriffe dixacoovn und Zwy blieben ihm immer Correlativbeariffe. Aber seine Beariffe über bas Wefen diefer δικαιοσύνη felbst mußten eine wefentliche Beranderung er: leiden, da er von der Ungulanglichkeit und Richtigkeit deffen, was er fruher mit diefem Namen bezeichnet hatte, überseuat worden. Jene δικαιοσύνη νομική hatte er als eine Scheingerechtigkeit anerkannt, welche zwar den Anforderungen der Menschen genügen; aber nicht vor dem durch

<sup>1)</sup> Fern lag es dem Paulus, das Wort dixacooorn bloß jur Bezgeichnung eines untergeordneten sittlichen Standpunktes nach Art des späteren antijüdischen Gnosticismus zu gebrauchen, da er von der alttestamentlichen theokratischen Grundlage überall auszging. Ich kann daher auch nicht annehmen, daß Rom. 5, 7 durch das Wort dyados eine höhere Stufe der Sittlichkeit als durch das Wort dixacos bezeichnet werde. Das Gegentheil erzhellt aus der Art, wie Paulus Rom. 7, 12 diese Worte zus sammenstellt.

506 Gein Grundprincip : Reine Gerechtigfeit aus b. Gefeteswerten.

keinen Schein ju tauschenden heiligen Gott und baber nicht in Beziehung auf das Reich Gottes gelten konne. Es war jest sein Grundprincip: kein Mensch kann burch folche Werke, wie er fie vom Standpunkte des Befetes ju vollbringen vermag, oder überhaupt von diefem Standpunkte aus die vor Gott geltende Gerechtigkeit 1) erlangen 2). Diefen Sat, welcher ben Gegenfat zwischen seiner fruberen und feiner fpateren Denkweise bezeichnet, hatte er in der Polemik mit feinen judaisirenden Widersachern befonders zu entwickeln. Dun zwar handelte es sich in dem Streite mit diesen zunächst von den koyois vouov als Beobachtung der rituellen Borfdriften des Gefetes, denn Die Gegner des Paulus wollten ja eben biefe als gur wahren dixacooven und jum Geeignetsenn für das Gottesreich nothwendig gehörend, ben glaubigen Beiden auferlegen, und dies war es, was Paulus nicht zulaffen wollte. Doch von dem Standpunkte des Judenthums mar eine folde Unterscheidung zwischen dem rituellen und ethischen Gesetz nicht möglich, da ja alles auf gleiche Weise als gottliches Gebot betrachtet wurde und jum Gehorfam gegen den geoffenbarten gottlichen Willen beides auf gleiche Beife gehörte, aus der Gesinnung der achten Frommigkeit beides

<sup>1)</sup> Wir gebrauchen das Wort Gerechtigkeit als Uebersetung des Sebraifchen und Sellenistischen in einem nur der ursprunglichen Bedeutung des deutschen Wortes entsprechenden Sinne, gerecht, was so ist wie es fenn soll.

<sup>2)</sup> Das paulinische od dixacovial erwintor tov deov et kopweropou ober ex ropou nava vage, welche Formel sich bei dem Paulus hochst wahrscheinlich sehr bald durch die antithetische in der Art seiner Bekehrung begründete Entwickelung seiner drift= lichen Ueberzeugung bildete. S. oben S. 136.

auf gleiche Weise hervorgehn sollte 1). Wenn auch Paulus in verschiedenen Stellen und Beziehungen befonders an ben rituellen oder besonders an den ethischen Inhalt des vópos denkt; fo liegt doch dabei immer derfelbe Begriff im Ganzen zum Grunde. Auch wo er, wie in dem Briefe an die Galater die rechtfertigende Rraft und die Berbindlichkeit des Ritualgesetes besonders zu bekämpfen veranlaßt ist, geht doch seine Polemik von dem ganzen Begriff des vópos aus. Es ift ber Begriff einer von außen her gegebenen Norm des Sandelns, das Gefet als ein Gebietendes, weldes durch feine Gebote durchaus feine innere Beranderung im Menschen hervorbringen kann. Dem Geset - mas von jedem Gefet als folchem gilt - kann nur durch vollkommenen Gehorfam Gnuge geleistet werden. kein Mensch biesen von dem gottlichen Geset geforderten Gehorsam zu verwürklichen vermag, so folgt baraus, bak das Geset über Alle als der Verletung schuldig die Verbammung ausspricht Galat. 3, 10. Dies ailt von bem gebietenden Sittengeset, welches sich in dem Gewiffen offenbart nicht minder als von dem befonderen Ausdruck Dieses Gesetes in der alttestamentlich theofratischen Rorm. wie ja Paulus felbst daffelbe in dem Romerbriefe auf das im Bergen des Menschen niedergeschriebene Gefen, das Be-

<sup>1)</sup> Auch wenn Christus in der Bergpredigt fagt, daß er nicht gestommen sen, das Geset oder die Propheten aufzulosen, sondern sie zu erfüllen; so ist gewiß an eine solche Unterscheidung nicht zu benten, wie schon die Zusammenstellung "Geset und Propheten" beweiset, daß hier von der altrestamentlichen Religion im Ganzen und in ihrer Einheit die Rede ist, und in Beziehung auf das Ganze des Gesets gilt es, daß die Auslösung, welche das Chrisstenthum herbeiführt, eine Erfüllung ist.

fet des Gewiffens anwendet und wie er fagt, daß daffelbe in Denjenigen, welchen der vouos in der außerlich theofratischen Form nicht gegeben worden, auf gleiche Weise das Schuldbewußtseyn hervorrufe.

In Beziehung auf den gangen Begriff des vouos als die Offenbarung der gottlichen Unforderungen an den Menichen in der Korm eines gebietenden Gefetes fagt der Apostel Galat. 3, 21, daß, wenn dasselbe den-Menschen innerlich lebendig machen, ein mahres inneres Leben, aus welchem von selbst alles Gute hervorgehn mußte, ihm mit: theilen konnte; so wurde man mit Recht von einer dexacoσύνη, die aus dem Gefete hervorgeht, reden. Zwar konnte auch in dem Kalle, wenn der Mensch der Beschaffenheit feines innern lebens nach mit ben Unforderungen bes Befepes wurklich übereinstimmte, nicht eigentlich gefagt werben, baff, er durch bie Werte bes Gefetes bie vor Gott geltende Gerechtigkeit erlange, benn bas Meußere fest ja vielmehr das Innere, die dem Blicke des allwissenden Got= tes icon burch fich felbst offenbar gewordene Befinnung ber mahren Gerechtigkeit voraus, dies kann nicht aus Senem; sondern Jenes muß aus Diesem hervorgehn. Doch waren in diesem Kalle die den Forderungen des Gesetzes entsprechenden Werke bie nothwendigen Merkmale bes wahrhaft Gerechten und der vor Gott geltenden Gerechtigkeit, etwas mahrhaft Gott Bohlgefälliges. Dies findet nun aber in dem gegenwartigen Zustande des Menschen feineswegs Statt. Die ben Anforderungen bes Gefetes entsprechende Gesinnung ist in ihm nicht vorhanden und das außerlich gebietende Gefet kann auf das Innere des Menschen nicht einwurken, ihm die Kraft zur Bollziehung bes Gebotenen nicht mittheilen, den in der Gesinnung vor-

handenen Gegensat nicht überwinden. Wenn es ihn auch burch sinnliche Triebfebern, wie sinnliche Kurcht ober hoffnung, Eitelfeit, die fich vor Gott oder vor den Menfchen geltend machen will, antreibt, bem Anschein nach bas Gebotene ju vollbringen; so fehlt doch immer die von dem Beift des Gefetes geforderte Gesinnung. Die fo erfolgenden Werke, mogen sie auf den ethischen oder den rituellen Theil des νόμος sich beziehen, ermangeln der Gesinnung, welche das Merkmal der achten vor dem heiligen Gott fich fo darstellenden dexacoviry sind. Bermoge dieses Begriffszu: fammenhangs geschieht es, daß wenn gleich gra vóuov an und fur fich folche Werke fenn konnten, welche die Bollziehung des Gesetes würklich darstellen, vielmehr von Paulus nur Sandlungen ber icheinbaren, außerlichen, nicht innerlichen Gesetzerfullung, darunter verstanden werden, die Bezeichnung ber blogen Legalitat im Begenfat gegen bie Die έργα νόμου achte Krommigkeit und Sittlichkeit. nicht gleich; fondern entgegengesetzt ben koyois ayabois. Ephes. 2, 10.

Wenn man die Behauptung von der Unzulänglichkeit der Gesetzesgerechtigkeit ohne genauere Bestimmung hinstellt, so könnte ste so verstanden werden, daß die sittlichen Gestote des Gesetzes einen nur untergeordneten sittlichen Standpunkt darstellten und eben deshalb Reinen zur wahren Gerechtigkeit führen könnten. Nach dieser Boraussetzung würde denn auch dies Urtheil über die Leistungen des Christenthums eigenthümlich bestimmt werden, indem sodann die Darstellung einer vollkommenen Sittenlehre den wesentlichen Borzug des Christenthums vor dem früheren gesetzlichen Standpunkte bilden müßte. Aber es erhellt aus der Art, wie Paulus diese Behauptung begründet, daß er

dies nicht kann sagen wollen. Nirgends klagt er das Gefet von diefer Seite an; fondern er preifet es 'vielmehr Rom. 7 als etwas an sich heiliges und Gutes. Das Eine von dem vouos an die Spite gestellte Gebot der Liebe enthalt ja nach Rom. 13, 9 fcon Alles was zur sittlichen Bollkommenheit gehort und wer dies nur erfullen konnte, ware wurflich ein Gerechter. Auch will er in den beiden erften Rapiteln des Romerbriefes grade beweisen, daß den Juden in Beziehung auf ihren vouog, wie den Beiden in Beziehung auf das der sittlichen Ratur eingeschriebene Bes set nicht die Kenntnig deffen, was gut fen; sondern der Fraftige Wille jur Bollbringung des erkannten Guten fehle. Der Grund, warum das Gefet die mahre Gerechtigkeit nicht zu erzeugen vermag, liegt vielmehr nur in dem For: mellen beffelben, weil es das Gute nur als Gebot von außen her darftellt, und in dem Berhaltniffe diefes Gebotes ju ber Gemuthsbeschaffenheit beffen, dem das Gefet geges ben worden. Dies führt uns in den Mittelpunkt der paus linischen Anthropologie ein. Die menschliche Natur als eine von dem gottlichen Leben entfremdete, mit den Anforderungen des Gefetes, fen es bas ewige Sitten: gefet ober bas Gefet in feiner außeelich theo. fratifden Rorm, in Wiberfpruch ftehende. Diefen Gegensat muffen wir nun genauer untersuchen.

Das Princip in der menschlichen Natur, welches der Bollziehung des Gesetzes widerstrebt, bezeichnet der Apostel gewöhnlich mit dem Namen des Fleisches, den Mensschen, in welchem dies Princip vorherrscht oder den Mensschen, dessen Sinn noch nicht durch das Christenthum umsgebildet worden, mit dem Namen eines sapzunds, eines ta the sapzunds power. Er stellt das dem Geses widers

ftrebende Princip als ein Gefet in den Gliedern bar, welches dem Gefet der Bernunft widerftreitet, er redet von den fundhaften Regungen in den Gliedern, welche die Bollziehung bes von dem Geifte anerkannten Gesetzes bindern f. Rom. 7, den Korper als den Sit der fundhaften Begierden nennt er das σωμα της άμαρτίας Rom. 6, 6, das σωμα της σαρχός Col. 2, 11. Daraus konnte man foliegen, daß Paulus von dem Gegensat zwischen Ginnlichkeit und Beift in ber menschlichen Natur Die Gunde ableitete, und darnach konnte er das Bofe als einen nothwendigen Durchgangspunkt in bem Entwickelungsgange ber menschlichen Ratur, bis zur vollkommenen Berrschaft des Beiftes in derfelben, gefest haben. Dies aber konnte ber Sinn bes Apostels nicht fenn, benn er betrachtete biefen Zwiespalt zwischen Bernunft und Sinnlichkeit nicht als etwas in der ursprunglichen Raturanlage des Menschen Gearundetes; fondern als die Rolge einer freien Abmeis dung des Menfchen von feiner urfprunglichen Bestimmung, als etwas Berfculdetes, und es zeigt fich hier fcon, wie praktisch wichtig die Boraussetzung einer ursprunglichen Bollkommenheit des Menschen und eines Abfalls von derfelben in der paulinischen Lehre ift. Wir murden demnach auf jeden Rall in dem Sinne des Paulus das Uebergewicht der sinnlichen Triebe über die Bernunft doch nur als die wefentlichste Rolge !ber ersten sittlichen Entzweiung betrachten konnen. Aber auch überhaupt gegen die Annahme, daß er, wenn er die oaof als die Quelle der Sunde bezeichnet, barunter nichts anders als die dem geistigen Princip im Menschen widerstrebende Sinnlichkeit verstehn follte, ift Manches einzuwenden. Galat. 5, 20 nennt er unter den Burfungen der oaof Spaltungen, die fich boch

feinesweas alle aus finnlichen Triebfedern ableiten lieken. Hier konnte man zwar die gewohnliche Ansicht dadurch retten, baf man fagte, Paulus habe eben an folche Spaltungen gedacht, die er aus finnlichen Eriebfebern, aus finnlicher Denkweise, wie aus dem am Sinnlichen klebenden einer geistigeren Auffassung des Christenthums widerstrebenden Judaismus ableitet. Roch auffallender erscheint es aber, daß er auch bei ber irrthumlichen Richtung, welche er in der Gemeinde zu Coloffa bekampft, auf die oaos, auf einen vous vapuunds, Alles juruckführt und hier ließe sich boch schwerlich aus einem Rleben am Sinnlichen Alles ableiten, ba wir hier im Gegentheil ein faliches Streben nach Entsinnlichung, eine akcetische Richtung, welche ben finnlichen Bedürfniffen sogar ihr Recht nicht widerfahren lieft, bemerken. Und mogte man auch in allem Diesem noch die Burfungen einer wenn gleich verfeinerten Sinnlichfeit finden, immer derjenigen Richtung, welche die Religion in das Aeußerliche fest, und zu der rein innerlichen Religion des Beiftes fich nicht erheben konnte; fo kommt boch noch hinzu, daß auch in der korinthischen Gemeinde der Apostel Alles, was sich dem Christenthume, sen es in offenem oder verborgenem Rampfe, entgegenstellte, und unter diesem auch die das einfache Evangelium verachtende spekulative hellenische Richtung (das σοφίαν ζητείν) aus ber odof ableitet. Nimmt man alles dies zusammen; so geht sicher baraus hervor, daß der paulinische Begriff von der oaof mehr als die Sinnlichkeit umfaßt. Und dies wird auch dadurch bestätigt, daß Paulus nicht allein gleich: bedeutend mit dem κατά σάρκα περιπατείν gebraucht das κατά άνθρωπον περιπατείν; sondern daß er auch mit der Bezeichnung des ανθρωπος σαρχικός gleichbebeu-

tend fett die Bezeichnung des ανθρωπος ψυγικός 1. Korinth. 2, 14. Alles dies namlich bezieht fich nur auf ben Gegensatz bes Menschlichen gegen bas Gottliche, fen es die σάοξ oder die ψυχή 1) im Gegensatz gegen bas Belor πνευμα. So bezeichnet die σάοξ überhaupt die menschliche Natur in dem Zustande ihrer Entfremdung vom abttlichen Leben und es fann aus biefer Bezeichnung gar nichts barüber bestimmt werden, mas Paulus als bie Eine Grundrichtung, aus welcher fich alle Erfcheinungsformen der Gunde ableiten ließen, betrachtet oder ob er überhaupt Eine solche angenommen habe. Ueber das Lette findet fich allerdings feine bestimmte Erklarung bei ihm. Wie er aber das Jew, xolorw Lyn als das Princip des Guten im Menfchen fett; fo liegt barin, daß bas fich felbft leben, die felbstfuchtige Richtung (bas eyw in ber Beziehung auf fich felbft, nicht bem Gottesbewuftfenn fic unterordnend Galat. 2, 20.) die Grundrichtung Bofen fen. Theils nun infofern in dem Widerstreite Der finnlichen Triebe gegen das von dem Geifte anerkannte

<sup>1)</sup> Allerdings mag Paulus wohl von der ψυχή das πνευμα als ein der menschlichen Natur einwohnendes Vermögen, das dem göttlichen oder dem heiligen Geiste jum Organ diene und sich unter dessen Einsluß zu vorherrschender Thätigkeit entwickele, unsterschieden haben, wie aus der Trichotomie 1. Thessal. 5, 23 ges schlossen werden könnte. Wenn 1. Korinth. 14, 14 unter dem πνευμα gleichfalls ein dem Menschen einwohnendes Vermögen zu verstehen ist, wie aus dem hinzugesetzten Pronomen und aus dem Gegensaß gegen den νους gefolgert werden könnte; so mare dies wichtig zur Bestimmung dieses Begriffes. Der ψυχικός ware dann der, in welchem durch das Vorherrschen des niederen Seelenvermögens allein, des Weltbewußtsens allein, das Hösbere unterdrächt worden.

Gefetz die Macht des sündhaften Princips in dem gegenwärtigen Zustande, der menschlichen Natur sich besonders äußerte, theils insosern das Christenthum sich zuerst besonders verdreitete unter den Ständen, in welchen sinnliche Rohheit den Würkungen des Christenthums am meisten entgegenstrebte, theils insosern der Körper als Organ der die Seele beherrschenden sündhaften Richtung dient und die Macht sündhafter Gewöhnung in ihm länger fortwürkt, nachdem die Seele eines höheren Lebens theilhaft geworden, in allen diesen Beziehungen geschieht es, daß Paulus öfters den der sündhaften Gewöhnung dienenden Leib für das ganze Wesen der Sünde setzt.

Gewöhnlich bezieht sich Paulus nur auf das Bewuftsenn der Sunde als eine allgemeine Thatsache in der menschlichen Ratur und er beruft sich hier auf das, mas Reder aus feiner eigenen inneren Erfahrung erkennen fonnte. Rur fo konnte feine Berkundigung überall Eingang finden, weil sie sich an eine Grundwahrheit anschloft, die nicht aus Ueberlieferung, auf bas Zeugnif frember Autorität angenommen zu werden brauchte; fondern die fich in jedem Selbstbewußtsenn als folche offenbaren mußte. Das Bewußtfenn diefes Zwiefpaltes in der menschlichen Natur, das daraus hervorgehende Gefühl der Erlosungsbedürftig= feit bleibt in feiner unwandelbaren Geltung unabhängig von aller geschichtlichen Ueberlieferung, und wenn auch der Mensch diesen Zwiespalt als etwas thatsachlich Gegebenes' anerkennen mußte, ohne ben Urfprung beffelben erklaren zu konnen. Diese innere Thatsache, auf welche sich Paulus beruft, als auf etwas unmittelbar Bewisses muffen wir wohl unterscheiben von allen Erklarungsweisen berfelben, welche als unhaltbar erscheinen konnten, ohne daß doch

biese Thatsache, das daraus hervorgehende Bewuftsenn einer Erlofungsbedurftigfeit und der aus diefem fich entwickelnde Glaube an einen Erlofer feine Geltung verlieren wurde. Sehr naturlich ift es daher und ein Beweis von ber Lehrweisheit des Apostels, daß er in so wenigen Stellen von der urfprunglichen Bollkommenheit des erften Menschen und von der erften Gunde handelt im Berhaltniffe zu den vielen, die sich auf jene allgemeine Thatsache beziehen. Daraus folgt nun aber keineswegs, baf bas, was er barüber fagt, in einem bloß zufälligen Zusammenbande mit feinen driftlichen Ueberzeugungen ftehe, daß ihm Alles, was er von dem erften Menschen fagt, nur als eine aus der Gewöhnung judifcher Borftellungen entlehnte Rolie biene, um durch ben Gegenfat die erlofenden Burfungen Chrifti anschaulicher zu bezeichnen. Bielmehr ... diese Boraussetzung mit dem ganzen driftlichen Bewuftfenn des Apostels inniger und genauer zusammen, wie wir bies icon andeuteten, benn fie liegt überall jum Grunde, wo er biefen Zwiefpalt nicht als etwas burch bie gottliche Schopfung felbst so Geordnetes und in dem Entwickelungsgange ber menschlichen Natur Nothwendiges; \ sondern als etwas Berschuldetes darstellt. Fur die Recht= fertigung ber Beiligkeit und Liebe Gottes mußte es ihm wichtig fenn, fagen zu konnen, daß ber Mensch nicht in diesem Zustande von Gott geschaffen worden; sondern bag berselbe erst aus einem Migbrauch der ihm verliehenen Rreiheit hervorgegangen fen.

So könnte nun aber die Sache nicht angesehn werden, wenn, wie von Manchen behauptet worden, Paulus den ersten Menschen nur als Repräsentanten der menschlichen Natur überhaupt dargestellt und an diesem Beispiele nach

weisen gewollt hatte, wie vermoge der ursprunglichen Unlage der menschlichen Ratur die Luft im Gegenfat gegen bas vernünftige Princip oder im Gegensat gegen bie Unlage jum Gottesbewußtsenn zuerft hervortreten mußte, was fich noch immer in jedem einzelnen Menschen wiederhole, damit der Mensch aus dem Bewußtseyn dieses Gegensates heraus durch die Erlofung jur wurksamen Berrichaft des Gottesbewuftfenns in feiner Ratur gelangen follte. Steenzusammenhang wurden wir allerdings bei Paulus angedeutet finden, wenn es fich nachweisen ließe, daß er in der Stelle Rom. 7, 9 u. d. f. auf den Zustand der urfprunglichen Unfduld anspielte und zeigen wollte, wie burch das Gebot jener Zustand der kindlichen Unbefangenheit aufgehoben, die fcummernde Luft im Menschen jum Bewußtsenn gebracht und zur Burffamfeit hervorgernfen wurde. Aber es lagt fich durchaus nicht beweisen, daß der Apostel, mo er eine fcheinbare Unschuld bezeichnet, bei welcher bas Princip ber Gundhaftigkeit fcon, nur noch weniger entwickelt, jum Grunde liegt, an jene ursprungliche Unschuld, welche er vielmehr als eine Gundenlosigkeit beschreibt, gebacht haben sollte. Gewiß hatte er nicht fagen konnen, durch Ginen Menschen ift die Gunde in die Welt gekommen, wenn er nach Rom. 7, 9 die Sunde als schon in dem ersten Menschen vorhanden, als etwas in dem Wesen der menschlichen Natur Gegründetes vorausgesett hatte. Um dies zu vereinigen, muß man aus einer fremden Denkweise in den Ideenzusammenhang des Paulus etwas hineinlegen, das fich durchaus nicht als ihm. angehörend nachweisen läßt. Wenn man von der Borausfetung ausgeht, daß eine Kreiheit in dem Sinne, in welchem fie nach diefer paulinischen Lehre vorausgesest wurde, und

daß der Uebergang aus Sindenlosigkeit zur Sunde etwas Undenkbares fen; so ist man doch nicht berechtigt den Pauslus nach einer Vorstellung, die sich bei ihm durchaus nicht sindet, zu erklären. Nicht zu erwähnen, daß jene Ansicht dem ethischereligiösen Gelste des Paulus wie des Christensthums überhaupt widerstreitet, denn nach derselben würde das Bewußtseyn der Freiheit und damit zusammenhängend das Schuldbewußtseyn doch nichts anders seyn, als ein nothwendiger, von dem Schoffer selbst in dem Entwickeslungsgange der menschlichen Natur angelegter Schein, eine auf dem Standpunkte des individuellen Selbstbewußtseyns unverweidliche Selbsttäuschung.

Dadurch also hat die Sunde des erften Menschen in bem Ideenzusammenhang des Paulns so große Bedeutung, weil sie die freie That war, von welcher eine der ursprunalichen sittlichen Ratur des Menschen ober dem Bilde Gots tes in berfelben widersprechende Lebensrichtung ausging. Wenn er Rom. 5, 12 fagt: durch Ginen Menschen ift die Sunde in die Welt eingetreten; fo verstehn wir es, ba er feine andre Bestimmung bingufest, am naturlichken fo, daß die fundhafte Willensrichtung oder ber Gegensat zwiichen bem menschlichen und bem gottlichen Willen nun zuerk hervorgetreten in der bisher fundenlofen menschlichen Natur mit der Entwickelung des Geschlechts von diesem erften Punkte aus fich fortpflanzte. Alle Menfchen funbigten von nun an, indem fie diefer durch den Entwickes kingsgang bes Gefclechts auf fie übergegangenen fundhaften Richtung folgten. In diesem Sinne fagt er, bag burch Eines Ungehorsam Alle Sunder wurden 1). Kerner stellt

<sup>1)</sup> Es ist jest wohl allgemein anerkannt, daß die lesten Worte 33 \*

er Sunde und Tod zusammen und sagt, daß mit der Sunde ber Tod in die Welt gekommen und sich auf alle Menschen

Rom. 5, 12 nur fo konnen verstanden werden, deshalb weil Alle gefündigt haben. Aber es bliebe noch bie Moglichs feit, dies von der Theilnahme Aller an der Gunde Abams ju verstehn und man konnte in bem nachftfolgenden ben Beweis bafür finden. Die Argumentation des Paulus mare bann diefe: awar fundigten bie Menfchen von der Zeit Abams bis jur Ericheinung bes mofaifchen Gefebes, aber fie fundigten doch nicht mit Berlegung eines positiven Gefetes, wie Abam, und ohne Gefet fann auch Burechnung ber Gunde nicht ftattfinden. Folglich konnte an den Menschen bis dahin nicht ihre eigene Sunde; fondern nur die Gunde Abams als gemeinsame Schuld ber Menschheit gestraft werden, nur in dieser Beziehung konnte ber Tod als Strafe der Sunde fie treffen. Aber dies konnte Paus lus nicht fagen, ohne fich felbft, bem, mas er fur; vorher auseinandergefest hatte, ju widerfprechen, denn er hatte ja nachges wiesen, daß den Beiden der Mangel des außerlich theofratischen Gefetes keinesmegs bei ihren Gunden jur Entschuldigung in ihrem Gewiffen fich offenbarende aereiche, weil das aottliche Gefet beffen Stelle bei ihnen vertrat, und ftets, wo er an das Schuldbemußtfenn in den Menschen sich wendet, beruft er fich ja auf dies innere Gericht über die eigene Gunde, ohne auf die Gunde Adams als eine der gangen Menschheit juges rechnete Rucficht zu nehmen. Bielmehr nehmen wir, den Apos ftel aus dem fonft in diefem Briefe fich barlegenden Ideengus fammenhange erklarend, an, daß er in diefen beiden Berfen 5, 13, 14 fur; andeutend, mas er nachher ausführlicher entwits felt, fagen will: der Tod fonnte die Menfchen in der Beit von Abam bis jur mofaischen Gefetgebung als Strafe ber eigenen Sunde treffen, wenn gleich fie nicht wie Abam gegen ein pofis tives Gebot gefundigt hatte, denn fie maren doch der Berlegung bes im Innern aller Menfchen geoffenbarten Gefetes iculbig. bas mofaifche Befet follte alfo nur baju bienen, die in bem Bemußtfenn aller Menfchen vorhandene Thatfache, den Zufams menhang von Sunde und Tod in Beziehung auf alle Menfchen politiv auszulprechen, objektiv darzustellen. Das eldovecabae

verpflanzt habe. Dies kann nun in dem paulinischen Sinne nicht so verstanden werden, als wenn dadurch eine wesentliche Beränderung in dem physischen Organismus des Menschen vor sich gegangen und der Körper erst dazdurch aus einem unsterblichen ein sterblicher geworden wäre, denn er sagt ausdrücklich 1. Korinth. 15, 45 das Gegentheil, indem er dem ersten Menschen ein vonz zorzior, przezor 1) beilegt im Gegensatz gegen das vonz

rhr auagetar war icon in dem rous yoanros er rais nagetars begründet. Da aber die Menschen dies Bewußtsenn auf mannigfache Weise in ihnen aufzukommen hinderten; so sollte dies durch eine positive gottliche Offenbarung objektiv kund gethan werden.

<sup>1)</sup> Sicher aber bezieht fich bas was Daulus hier von bem wurende bes Menfchen fagt, nur auf die Beschaffenheit bes Rorpers, ber nur das irdische Lebensprincip in sich hatte, er kann es nicht auf die Ratur des Menichen überhaupt beziehen, als ob biefe etwa, weil er kein hoheres Princip als die wurn in sich hatte, des von Chriftus der menschlichen Natur mitgetheilten aveuua ermangelte, der Berfuchung ber Gunde nothwendig hatte unters liegen muffen. Auch felbst in ber geistigen Ratur bes gefallenen Menschen erkennt er noch etwas hoheres als die wuxi. 3d. fann nicht mit Ufteri f. neufte Auflage G. 416 annehmen, daß in der Stelle 1. Theffal. 5, vergl. Die Anmertung G. 513, unter dem aveoua die Burfung des heiligen Geiftes oder bas von bemfelben mitgetheilte gottliche Lebensprincip als etwas in bem Menschen Individualifirtes verstanden werde. In Bes giehung auf diefes konnte Daulus den Wunfch nicht außern, daß es moge untabelig erhalten werden, denn diefes konnte an und für fich von teiner Gunde berührt werden, es weicht, mo fundbaftes Wefen Eingang findet. Die Stelle 1. Theffal. 5, 19: "unterdruckt nicht die Wurfung des gottlichen Geiftes, laffet ber Begeisterung ihre freie Bewegung," fann hier nicht verglichen werden, und eben fo wenig Ephef. 4, 30 bie Ermahnung, ben in ben Seelen der Glaubigen murkfamen Gottesgeift nicht durch

nverparixde der Auferstehung. Es kann diese Berandes rung also nur auf die befondere Korm bes Todes, und auf die Art, in welcher die Nothwendigkeit des Todes in das Bewuftsenn aufgenommen wurde, sich beziehen. Leben, Leben in der Gemeinschaft mit Gott, gottliches, beis liges, seliges und unvergangliches Leben in der neutestamentlichen, namentlich der johanneisch-paulinischen Sprache unzertrennlich zusammenhangende Begriffe sind, so von der andern Seite bie Begriffe von Sunde, Unfeligkeit, Tod. Wie der Mensch in der Gemeinschaft mit Gott des gotts lichen Lebens als eines über allen Tod erhabenen, unverganglichen fich bewuft wird, und ber Gedanke an Lebenshemmung und Bernichtung ihm fern liegt, fo mußte, indem er durch die Sunde aus diefem Zusammenhang heraustrat, in der Entfremdung von Gott als der ewigen Lebensquelle fich feines auf fich felbst beschrantten Dafenns bewuft wurde, der Todesgedanke zuerst in ihm aufsteigen. Ohne dies ware der Uebertritt aus dem irdischen Dasenn in ein hoheres nur die Form einer hoheren Lebensentwickelung für ihn gewes fen. In diesem Sinne nennt Paulus die Gunde ben Stachel bes Todes 1. Kor. 15,56, wodurch er den inneren Zusammenhang zwischen dem Todesbewußtseyn und dem Schuldbewußt= senn bezeichnet, wie die verwundende Macht des Todes in der . Sunde gegrundet ift, der Tod als Tod, als dieses Schreckende für das Selbstbewußtsenn des Menschen eben nur in dem Busammenhang mit dem Bewußtsenn der Gunde sich darftellt.

leidenschaftliches Wesen zu betrüben, was etwas ganz anderes ift, als ihn untadelig, steckenlos zu erhalten. Und in allen diesen Stellen ist nicht von dem  $\pi \nu \epsilon \bar{\nu} \mu \alpha$  als einem Eigenthum des Mensschen die Rede; in der ersten hingegen wird das  $\pi \nu \epsilon \bar{\nu} \mu \alpha$  als etwas ganz gleichartiges als Theil der menschlichen Natur mit der Seele und dem Leibe Zusammengehöriges dargestell.

Paulus fest nun awar eine Berderbnif der mensche lichen Natur als Folge jener erften Sande und er nimmt eine Herrschaft des sundhaften Princips in der Menschheit an; doch keineswegs fo, daß die urfprungliche jum Bilde Gottes geschaffene gottverwandte Natur des Menschen das durch zerftort worden mare. Sondern er nimmt vielmehr zwei mit einander streitende Principien in derselben an, das vorherrschende fundhafte Princip und das mehr oder weniger unterdruckte, durchftrablende Gottliche im Menfchen. Daraus leitet er ein unverleugbares Gottesbewußtseyn und ein unverleugbares sittliches Selbstbewußtfenn, als eine Ausstrahlung bes ersteren, ab. Wie er eine ursprungliche und allgemeine Offenbarung Gottes fur das Bewußtfenn des Menschen anerkennt, so auch eine dieselbe in sich aufzunehmen bestimmte Unlage in ber menschlichen Ratur, wie eine Selbstbezeugung des Gottes, in dem der Beift Des Menschen lebe, webe und fen, so auch eine diefer Gelbst: bezeugung Gottes entsprechende urfprungliche Empfanglich: feit in der menschlichen Natur. Die ganze Schopfung als Offenbarung Gottes, insbesondere von Seiten feiner 211: macht und feiner Gute und Liebe 1), ift dazu bestimmt

<sup>1)</sup> In der Stelle Rom. 1, 20 fagt Paulus zuerst im Allgemeinen, daß Gottes unsichtbares Wesen sich durch die Geschöpfe dem denkenden Geist offenbare, dann hebt er besonders hervor die Offenbarung seiner Macht und sett hinzu das allgemeine Bezorns (vergl. über die Form dieses Wortes Rückert z. d.-St.), Alles was sonst noch zur Offenbarung der Gottesidee, zu den göttlichen Sigenschaftsbegriffen, zu den aogetous von Beoü gehort. Er wollte zunächst nichts Bestimmteres weiter bezeichnen und es läßt sich daher die Beziehung auf eine andere bestimmte göttliche Sigenschaft aus dem Worte nicht ableiten; aber wohl kann man aus dem nöxaglornoav B. 21. schließen, daß ihm der Gedanke an die Gute Gottes besonders vorschwebte, für welche Beziehung

Fremdartige in feiner Entwickelung und Burffamkeit gehemmt, also gefangen gehalten wird, bezeichnet er ben Zustand des naturlichen Menschen im Allgemeinen als den Bustand einer Anechtschaft 1). Aber es entsteht nun in dieser Hinsicht ein Unterschied zwischen den verschiedenen Bustanden diefer Knechtschaft, je nachdem sie eine unbewußte oder bewußte ift, je nachdem die unterdrückte hohere Natur sich ihres eigentlichen Wefens und der ihr auferlegten Hemmung noch gar nicht bewußt worden oder aus dem entwickelten hoheren Selbstbewußtsenn, das Bewußt= senn der Anechtschaft, in der sich das hohere Selbst befindet, und daraus die Sehnfucht nach Freiheit hervorgeht. Es ift diefer Standpunkt ber, welchen ber Apostel mit bem Namen der Anechtschaft im engeren Sinne des Wortes ju belegen pflegt, der Knechtschaft unter dem Gefete, insofern mit bem Bewüßtsenn ber unterdruckten hoberen Natur zugleich das Bewuftsenn des in ihr fich offenbarenden Gesets hervortritt oder jenes durch dieses hervorge= rufen wird, daher auch diese beiden Standpunkte nach ihrem Berhaltniffe ju bem Gefete als ber des Lebens ohne das Gefet und unter dem Gefete bezeichnet werben. Diefe beiden Standpunkte stellt der Apostel in dem siebenten Ravitel des Romerbriefes dar, in feiner eignen Perfon schildert er hier aus seiner eignen Erfahrung zwei allgemeine Buftande.

Den ersten Standpunkt stellt er als einen solchen dar, da der Mensch lebensfroh ist in einem Scheinleben, wie der Anforderungen des heiligen Gesetzes, also auch der Macht des entgegenstehenden Princips der Sündhaftigkeit

<sup>1)</sup> Die δουλεία τῆς άμαρτίας.

fich noch nicht bewuft worden. Run erwacht er aus diefem Bustande der Sicherheit, indem das Bewußtsenn des Gesetzes und seiner Anforderungen in ihm auffteigt. Das fittliche Ibeal, welches durch bas Gefet dem Selbstbes wußtseyn des Menschen dargestellt wird, ubt eine angiehende Macht auf die hohere Natur des Menschen aus. Er fühlt, daß er nur in der Uebereinstimmung seines Lebens mit diesem Gefet feine Befriedigung und Seligkeit finden kann. Aber dann sieht er sich besto schmerzlicher getauscht, da das Gefet, wie es ihn jum Bewußtseyn ber bisher in feinem Innern schlummernben fundhaften Begierden führt, fo biefe durch ben Begenfat feiner Gebote noch mehr anreigt. In Beziehung darauf fagt der in diefem Zwiespalt leidende Mensch nach Paulus: "das Gebot, das mir jum Leben bienen follte, gereichte mir jum Tobe 1). denn die Gunde, die nun Anlag nahm hervorzubrechen, tauschte mich durch das Gebot und todtete mich durch daffelbe." Die Tauschung, welche burch die Macht der bisher schlummernden, nun jum Ausbruch hervorgerufenen fundhaften Begierde dem Menschen bereitet wird, besteht namlich darin, daß wie das Gefet in feiner herrlichkeit, das sittliche Urbild der verwandten höheren Ratur des Menschen fich zuerst offenbart, er fehnsuchtsvoll das ihm sich offenbarende Ideal ergreifen will, er fühlt, daß er darin feine Befriedigung und Seligkeit finden wird. aber sieht er sich auf das schmerzlichste getäuscht in seiner Erwartung. Das, mas ihm als befeligendes Jbeal erschienen war, wird ihm im Gegentheil durch Schuld ber Sunde todbringend. Die ju freierem Selbstbewußtsenn

<sup>1)</sup> Róm. VII., 10, 11.

aufathmende hohere Natur des Menfchen wird des Einklangs, in welchem fie mit dem Gefen Gottes fteht. inne, sie hat ihr Wohlgefallen an demfelben; aber es ift eine andere Macht, die Macht des dieser hoheren Natur widerstreitenden sundhaften Princips, welche ben Menschen fortreißt, wenn er diefem boberen inneren Buge folgen will, daß er das Gute; von dem allein seine bohere Natur sich. angezogen fühlen kann, nicht zu vollbringen vermag 1). So ruft er aus in dem Bewußtfenn Dieses unseligen 3wiespaltes: Wer wird mich befreien von dieser Macht der Sunde 2)? Indem er sich hier so lebendig erinnert an bas Leben des Zwiespaltes und der Unfeligkeit, woraus ihn bas Chriftenthum befreit hatte, wird er bann fortgeriffen von dem Gefühle des Dankes für die Erlofung aus jener inneren Noth, und er fällt dadurch aus der übernommenen fremden Rolle heraus, er unterbricht fich 7, 25 burch einen aus dem Bewußtseyn seines gegenwartigen Zustandes

<sup>1)</sup> Unter dem Gegenfat des inneren Menschen und des Gesetes in den Gliedern oder des Fleisches versteht Paulus hier gewiß nicht bloß den Gegensat zwischen Geist und Sinnlickeit, denn ware der Geist würklich von dem Guten, das in dem Gesets sich darstellt, so beseelt, wie er es seiner ursprünglichen Natur und Bestimmung nach seyn sollte, so würde sein Wollen ein Kräftiges seyn, das die Sinnlickseit sich unterwersen müßte. Wer er sett dies als ein Unkräftiges, weil die selbstsüchtige Richtung in der Seele vorwaltet. Es wird also dadurch viels mehr überhaupt der Gegensat zwischen der unterdrückten höheren Natur des Menschen und dem sündhaften Peincip, welches das Handeln des Menschen beherrscht, bezeichnet.

<sup>2)</sup> Statt derfelben nennt Paulus den Leib des Todes, insofern die Macht der bofen Begierden sich befonders in dem der fundhafs ten Gewöhnung dienenden Leibe offenbart.

hervorgehenden Ausruf und er faßt dann jum Schluffe die Bezeichnung des vorher beschriebenen Zwiespaltes furz zusammen. "Ich selbst also, dieser eine Mensch, diene dem Beifte nach dem Gefete Gottes, dem Rleische nach dem Gefet ber Sunde." Wenn man nun freilich den Ausdruck "bem Gefete Gottes bienen" in ber ganzen Strenge bes Begriffs, der dadurch bezeichnet werden kann, verfteht, fo scheint baburch mehr gefagt ju werben, als ber Standpunkt des naturlichen Menschen julagt, denn es kann ja biefer Ausdruck das Sochste fur das Leben des Menschen bezeichnen, eine folche Beziehung des ganzen Lebens auf Bott, eine folche Befeelung beffelben burch bas murffame Gottesbewuftfenn, welche erft aus der Wiedergeburt hervorgeht und dieselbe voraussest. Aber es kommt eben nur darauf an den Begriff des Souleveir und den Begriff des vouos hier recht zu bestimmen. Beide Begriffe werden von Paulus auf eine zwiefache Beife angewandt. Der Grundbegriff des douleveir ift die Bezeichnung eines Lebens in dem Bewußtfenn der Abhangigkeit von Gott und feinem Gefet. Diefes Abhangigkeitsbewußtfenn kann nun aber von zwiefacher Urt fenn, entweder ein folches, mit welchem die ganze Willensrichtung übereinstimmt, ein foldes, in welches der Menfch mit Freiheit eingeht, ober ein folches, mit welchem die Willensrichtung des Menschen in Widerfpruch steht. Und so ift auch bei ber Anwendung des Begriffs vom Gefete ber allgemeine Grundbegriff: eine Norm des Lebens und Handelns. Diese Norm kann nun aber entweder dem zweiten Begriff der doudela angemeffen, eine von außen her dem Geifte des Menfchen fich darftellende gebietende, zwingende Rorm fenn, mit . welcher die innere vorherrschende Willensrichtung in Widers

fpruch fteht, deren herrschaft fie nur nothgedrungen aner: kennen muß oder eine von innen heraus sich ergebende, in dem inneren Entwickelungsgange des Lebens von felbst gegrundete Rorm, mit welcher die vorherrichende Willensrichtung in vollkommenem Einklang fich befindet, gemaß dem ersten Beariff der Sovleia. Run ist hier die Rede von der zweiten Anwendung des Begriffs der Souleia, von einem folden Standpunkte, wo bas Gottesbewuftsepn feine Macht geltend macht im Gegenfate gegen bie bas Leben bestimmende fundhafte Willensrichtung, denn mare die andere Aufasfung gemeint; so ware eben dadurch jener unfelige Zwiefpalt aufgehoben. Indem das Gottesbewuftfenn aum innern Lebensgefete, in Ginklang mit welchem ber Bille fich felbft bestimmt, geworden mare, konnte bann bie σαοξ als lebenbestimmendes Princip nicht mehr fo große Macht ausüben.

Der Apostel macht jene Schilderung ohne Zweisel aus seiner eigenen Erfahrung heraus, welche ihn eben in den Stand setze, die Zustände mit so lebendigen Farben darzustellen. Wenn gleich er von frommen Eltern im Judenzthum erzogen worden, so gab es doch auch für ihn ein Alter kindlicher Unbefangenheit, in welchem das Bewußtzseyn des Gesetzes, wie des Gegensatzes zwischen den Anforderungen desselben und dem inwohnenden Princip der Sünde noch nicht zu solchem Grade entwickelt hervortreten konnte. Und aus dieser ersten kindlichen Lebensepoche war er nun durch die pharisäische Bildung zu dem Gipfel der Gestzesknechtschaft übergegangen. Jugleich aber stellt er in seiner eignen Person die beiden allgemeinen Standpunkte menschlicher Entwickelung dar, durch welche hindurch die Menschheit im Ganzen wie der Einzelne, für die Aneignung

ber Erlösung erzogen werden sollte. Er beschreibt hier an bem Beifpiele des Einzelnen, wohu das Judenthum als Die gefetliche Religion, in Beziehung auf bas, was bas eigenthumliche Wefen beffelben ausmacht, und wodurch es ben Begenfat im Berhaltnig jum Chriftenthum bilbet, in bem Entwickelungsgange der Menscheit dienen follte. was andres als diefes ift in bem Judenthum basjenige, mas die Einheit zwischen demfelben und dem Evangelium bilbet, wodurch es felbst das nur noch verhulte Evangelium enthalt, das prophetische Element, wodurch es mit ben vor der Erscheinung des Gefetes gegebenen Berheifungen jusammenhangt und diefe bis jur Erscheinung bes Erlofers felbst weiter fortbildet. Wie zur Borbereitung in der Menschheit fur die Aufnahme des Erlofers von der einen Seite gehörte die Anregung des Bewuftfenns der inneren Entzweiung und Anechtschaft und des daraus hervorgebenden Gefühls einer Erlofungsbedurftigkeit, von ber andern Seite die Hinweisung auf die bevorstehende Befriebigung diefes Bedurfniffes und den, durch welchen diefe aegeben werben follte, so ist das Judenthum als die das Chriftenthum vorbereitende gottliche Offenbarung und Stif. tung in diefen beiden Beziehungen aufzufaffen.

Gegen Juden und Judaisten, welche den Standpunkt des Judenthums nicht als einen bloß vorbereitenden aners kannten, und die ewige Geltung desselben behaupteten, wies Paulus nach, daß alle Fügungen Gottes mit der Menschheit sich von Anfang an auf die Erfüllung Eines das heil der ganzen gefallenen Menschheit umfassenden Rathschlusses bezogen, des Rathschlusses von der durch den Wessias auf die ganze Menschheit zu verbreitenden erlösens den Gnade, für deren Aneignung es keines andern Mittels

beburfen sollte, als der Hingabe an dieselbe, der Annahme berfelben vermittelft bes Glaubens. Es gab infofern nur Ein Grundverhaltnig zwischen Gott und der Menschheit, von Seiten Gottes Offenbarung seiner Gnade in der Berheifung und beren Erfullung, von Seiten ber Menschen Aneignung durch Glauben. Das gesetliche Judenthum fonnte in diesem unwandelbaren Grundverhaltniffe zwischen Gott und Menschheit, wie dies schon in den dem Abraham gegebenen Berheißungen begrundet worden, nichts andern, feine neue Bedingung jur Erfullung ber Berheißungen hinzufugen und diese davon abhängig machen Gal. 3, 15, wie die Beobachtung des Gesetzes, in welchem Ralle ja auch die Erfüllung der Berheiffung von etwas nicht zu Leistendem abhangig gemacht worden mare, da jur Beobachtung bes Gesets fein Mensch fahig ift. Sondern bas Gefet bildet nur eine vorbereitende Zwischenperiode für bas judische Bolf 1), dazu bestimmt theils die roben Ausbruche der Sunde einigermaßen ju hemmen 2), theils

<sup>1)</sup> Darauf sich beziehend Rom. 5, 20 vopos παρειεήλθεν.

<sup>2)</sup> τῶν παραβάσεων χάριν Gal. 3, 19. Die Erklarung diefer Stelle, welcher ich hier gefolgt bin, bedarf einer Rechtfertigung gegen die Einwendungen Usteri's in seiner Entwickelung des paus linischen Lehrbegriffes, vierte Auslage, S. 66, 67, und in seinem trefflichen Commentar über dessen Brief an die Galater, S. 114. Die von demselben dagegen geltend gemachten Gründe sind namslich, daß der Begriff der Uebertretung den Begriff des Geses voraussetz, daß nach dem paulinischen Ideenzusammenhange eben durch das Gesetz die Sünde hervorgerusen wurde, das Gesetz der Sünde keinen Einhalt thun konnte; sondern im Gegentheil die Sündhaftigkeit recht zum Ausbruch bringen mußte. Paulus würde also, wenn er sagt, das Gesetz sen hinzugekommen, um die Sunde zu hemmen, mit sich selbst in Wiederspruch stehn. Aber wenn gleich Paulus άμαστία als παράβασις bezeichnend

besonders das Bewuftseyn der Sunde hervorzurufen und

dieselbe ale llebertretung bes Gesetes auffaßt, so kann boch bie Sunde auch ohne Beziehung auf das mofaifche Befes fo bezeichnet werden in Beziehung auf bas im Gewiffen fich offens barende Gefes Gottes, das dadurch übertreten wird. Es fest nach Paulus bab' positive Gefet sowohl die im Menschen vorhandene Gundhaftigfeit, als auch bas feinem Innern einwohs nende Gefes voraus. Indem das innere Gefet als Offenbarung Gottes in einem bestimmten Buchftaben außerlich bargestellt wird. bient bies nur bagu, biefen Gegenfas ju flarem Bewuftfenn gu bringen, und ben mannigfachen Ginfluffen, burch melde bies Bewußtfenn verdunkelt und unterdruckt wird, entgegen ju murten. 3war fann bas Gefet nach Paulus die Macht ber Gunde im Innern nicht besiegen, fondern eben nur baju dienen, daß fie in ihrem ganzen Umfange fich recht offenbare. Es fann feine mahre Beiligung ber Befinnung erzeugen; aber babei fann es recht gut bestehn, daß bas positive Gefet, ben Gegenfat des Guten und Bofen ju flarerem Bewußtfenn bringend, ben bestimmt ausges, pragten gottlichen Billen ben Neigungen jur Gunde entgegens stellend, drohend und schreckend die außerlichen Ausbruche ber fundhaften Begierden hemme, der unsitslichen Robbeit Einhalt thue und die außerliche Sittenzucht befordere. Daffelbe bezeichs net ja Paulus 3, 23, wo er fagt, bag bie Menfchen wie Gefans gene durch das Gefes bewacht murden und dies stimmt auch mit bem, mas Chriftus fagt, überein, wenn er in ber Bergpredigt bie burch bas Evangelium erzielte Beiligung ber Besinnung bem theofratifchepolitischen Gefebe entgegenstellt, das nur die nach außen hin hervorbrechende Gemalt bes Bofen gugeln konnte und mit dem, mas er Matth. 19, 8 vom Berhaltniffe des Ges fetes jur oxlygoxagola der Menfchen fagt. Was hingegen die andere Erflarung jener Stelle betrifft, "bas Befet ift binjuges fommen, um die Gunde als folde fenntlich ju machen, die Menfchen jum Bewußtfenn berfelben ju bringen"; fo liegt dies boch nicht so beutlich in ben Worten. Paulus murbe in biesem Falle auch wohl den Singularis gebraucht haben, wie Rom. 7 auagrea, um bas Wefen ber Gunde als Willensrichtung ju bezeichnen. Wie bie Worte lauten, murben fie nach jener Erflas rung den Sinn enthalten: Den Uebertretungen ju Gefallen,

es recht lebendig zu machen 1). Indem so das Gesetz nur der sündhaften Rohheit von außen einen Zaum anlegte, den sie doch immer wieder durchbrach, indem es dabei das Bewußtseyn der Macht des sündhaften Princips desto stärker anregte, und daher das Gesühl des Bedürfnisses nach Sündenvergebung und Befreiung aus der Rnechtschaft der Sünde hervorrief, wurde es ein wacdaywydz elz xolordo. Zu der Rnechtschaft im Judenthum gehörte auch das Gebundenseyn der Religion an eine Mannigfaltigkeit sinnlicher Formen, welche das Göttliche, das noch nicht in das Bewußtseyn eingetreten war, nur vorbilden sollten,

um übertreten zu werden ist das Geset gegeben worden; aber dann wird dadurch ein so geringschätiges Urtheil über das Geset ausgesprochen, wie sich Paulus von seinem Standpunkte aus gewiß nicht erlaubt haben wurde. Auch spricht, wie Rückert mit Recht bemerkt, das Borhandensenn des Artikels bei dem Borte aagapäosene (der bestimmten vorbandenen Sünden wegen, um denselben Einhalt zu thun) für die von uns besolgte Aussassigungsweise und auch zu dem Zusammenhange an jener Stelle past dieselbe besser, da es die Absicht des Paulus an derselben ist, die Bedeutung des Gesets auf dessen Standpunkte in seiner, obgleich untergeordneten Würde anzuerkennen; vergl. die in dieser hinsicht wie in manchem andern mit unserer Aussassung und Entwicklung übereinstimmende Recension Schneckenburgers von Usteri's paulinischem Lehrbegriffe, in Rheinwalds allgemeinem Repertorium für die theologische Literatur Nr. 6. u. d. s.

<sup>1)</sup> Rom. 5, 20. Tra aleoraon i apageta, damit die Sande recht llebethand nehmen sollte, das heißt die Macht der Sande im Innern, die intensive Macht des fündhaften Princips als solchen sich desto stärker offenbare, wobei recht gut bestehen kann die außerliche Zügelung der fündhaften Begierden durch den Zaum des Gesetze. Rom. 7, 13, damit die Sande sich überschwenglich als Sande beweisen sollte: die Sande in ihrer unheilbringenden Macht, so das wegen der Sande selbst das heilbringende Geset Berderben bringen muß.

die Abhängigkeit der inneren religiöfen Lebensentwickelung von dem Aeußerlichen, Sinnlichen 1), was auch wie der ethische Theil des Geseyes dazu dienen sollte, theils die sinnliche Rohheit zu zügeln, theils den innern religiösen Sinn zu erwecken, theils ihn zum Bewußtseyn der ihn drückenden Anechtschaft und zum Gefühl des Bedürfnisses nach Freiheit anzuregen 2).

So zerfällt nun die porchriftliche Menschheit in die beiben Saupttheile: Juden und Beiben. Was den Unterschied amischen beiden bildet, ift ber Begenfat amis ichen Naturentwickelung und Offenbarung. Unter ben Juden hat Gott selbst von Anfang an durch eine zusams menhangende Reihe von Offenbarungen feine Erkenntniß fortgepflangt und fortgebildet, burch ein positives Gefet das Bedürfniß nach einer Erlofung hervorgerufen und bie Berheifungen von dem, der dies Bedurfnig befriedigen follte, immer flarer hervortreten laffen Rom. 9, 4. Theofratie ift hier in der Form eines besonderen Bolks: thums vorgebildet worden, bis endlich der Erlofer felbft aus diesem Bolke hervorging und sich an die demselben gegebenen Berheifungen anschloft. Die Beiden hingegen waren fich felbst überlaffen, ausgeschloffen von der organifcen geschichtlichen Borbereitung des Reiches Gottes. Dennoch erkennt ber Apostel, wie wir bemerkten, auch unter den Beiden eine ursprungliche Gottesoffenbarung, ohne welche auch der Gobendienst nicht hatte entstehen

Das δεδουλώσθαι ύπὸ τὰ στοιχεῖα = τὰ σαρκικὰ, f. oben
 379.

<sup>2)</sup> So nennt auch Petrus bas Gefes in feinem ganzen Umfange im Gegensat gegen die Gnade ber Erlofung ein Joch, das weder ihre Water noch sie felbst zu tragen vermogten, Apostelgesch. 15, 10.

können. Aber diese Offenbarung konnte in dem Bewustseyn der Menschen nicht rein und klar hervortreten, vermöge der das aufkeimende Gottesbewustseyn unterdrükkenden Verderbniß 1), und die über die einzelnen Durchstrahlungen des Gottesbewustseyns im Leben der Volker
vorherrschende Naturvergötterung bildete den Gegensat
gegen das reine, durch die vorherrschende leitende Würksamkeit Gottes in seiner Reinheit fortgepflanzte und weiter
fortgebildete Element göttlicher Offenbarung im Judenthum.
Von jenem aber, was den Gegensat des Heidenthums gegen das Judenthum ausmacht, ist zu unterscheiden das
auch unter dem trübenden Einflusse des Heidenthums sich
noch offenbarende innere Geset des Gewissens, welches
dem positiven Gesetze im Judenthume entspricht 2). Aus

<sup>1)</sup> Rom. 1, 18. την αλήθειαν εν αδικία κατέχοντες, fie unters bruden die sich ihnen offenbarende Wahrheit, das in ihnen aufsteimende Wahrheitsbewußtsepn durch Sunde, bei welchen Worten Paulus, wenn gleich er auch an Juden denkt, doch besonders die Heiden im Sinne hat.

<sup>2)</sup> Wenn gleich Paulus zur Auffassung des Begriffs νόμος aus dem Judenthum heraus gekommen und ursprünglich gewohnt war, denselben auf das mosaische Geses anzuwenden, so führte ihn doch sein christlicher Universalismus und seine unbefangene Bestrachtung des Entwickelungsganges der menschlichen Natur unter den heidnischen. Wölkern dazu, wie ein unverleugdares gedietendes und richtendes Geses im Innern des Menschen überall zu erskennen, so dies Geses in der besonderen mosaischen Form als Repräsentant des allgemeinen für die ganze Menschheit geltenden Geses anzusehn, wie dies aus Röm. 2 sicher hervorgeht. Wir können daher die Behauptung nicht zugeben, das Paulus, wo er vom νόμος redet, immer nur an dies bestimmte mosaische Geses denken sollte; sondern im Gegentheil mussen wir dafür halten, daß wo er das Geses als ein solches darstellt, welches

jenem Gesetze des Gewissens konnte auch das Bewußtseyn des Zwiespaltes im innern Menschen und das Gefühl des Bedürsnisses nach einer Erlösung hervorgehn, ohne welches das Christenthum keinen Anschließungspunkt und Eingang in den Gemüthern hatte sinden konnen und diesen Anschließungspunkt nimmt Paulus bei den Heiden überall in Anspruch. Zwar macht er im Ganzen einen allgemeinen Gegensat zwischen den dem Gottesstaate einverleibten Juden und den ohne Gott lebenden Peiden; aber ohne Zweisel setze er deshalb doch im Heidenthum nicht Alles in Eine Klasse. Gewiß konnte er das nicht von allen einzelnen Heiden sagen, was er Ephes. 4, 19 von der verderbten

ben Menfchen verdammt, feine Schuld ihm offenbart, baffelbe ihm jugleich erscheint als Reprafentant bes gottlichen Gefetes, wie es fich in der gangen Menschheit, obgleich minder flar, offenbart und fur die gange Menfcheit gilt. Wenn auch Paus lus, wo er vom Fluch bes Gefetes fpricht Gal. 3, 13, baffelbe als einen Schuldbrief bezeichnet Col. 2, 14, junachft an die Juben, die fich der Berbindlichkeit des Gefetes bewuft maren, dens ten follte; fo bezieht fich dies doch gemiß in feiner Auffaffung der Ibee nach auf die ganze Menschheit. Go lange das Gefet in feiner Geltung bestand; fprach es über Alle, die es nicht beobs achteten, ben Fluch aus, wie die Beobachtung beffelben bas eine zige Mittel war, zur Theilnahme an dem Gottesreiche und am ewigen Leben ju gelangen. Daher der durch daffelbe ausges fprochene Fluch erft aufgehoben werden mußte, damit der auf die gange Menschheit fich beziehende abrahamitische Segen an ben Beidenvolkern follte erfult merben tonnen Gal. 3,14. Go muß baber auch die Offenbarung der dorn Beov, welche zu offenbaren bas Werk bes Gefetes ift Rom. 4, 15, unter ben Beiden vors angehen und fie muffen das Bewuftfenn erlangen, bag fie durch Christus von Diefer dorn befreit find, damit fie ber Erlofung theilhaft werben. - Diefe Bemerkungen gelten gegen Rudert und Ufteri f. insbefondere ihre Commentare ju Galat. 3, 13,

536

Maffe im Sanzen fagt, daß fie fich mit ber Unterbruckung alles fittlichen Gefühls ihren Luften überließen, gewiß mußte er in burgerlichen, hauslichen Tugenden der Beiden Durchftrahlungen des unterdruckten Gottesbewuftfenns erkennen. In dieser Hinsicht fagt er Rom. 2, 14—26 die Beiden mit den Juden vergleichend, daß wo die ersteren in einzels nen Fallen die Gebote des Gesetes erfullen, dem inneren Gesetze folgend, sie badurch über die Juden, denen das positive Geset gegeben worden, die fic des Eifers fur daffelbe ruhmen und es doch nicht erfüllen, das Berdams mungeurtheil aussprechen. Was naturlich nicht so zu verstehn ift, als ob irgend etwas der Art eine vollkommene Gesetzerfüllung in einem einzelnen Momente mare. Dieses wurde allerdings mit dem, was Paulus von dem durch das Bewußtsenn des Gesetzes überall hervorgerufenen Schuldbewußtsenn fagt, was er darüber fagt, daß das Gefet nur Bewußtseyn ber Gunde und der Strafmurdige keit hervorrufen konne, in Widerspruch ftehn, und es lagt fich ja das Einzelne von dem Ganzen des Lebens nicht trennen nach dem Standpunkte des Paulus, der Alles auf die beseelende Gesinnung bezog und der außerlichen Abschätzung der guten Werke am meiften entgegen war. Wenn nicht das Ganze des innern Lebens von dem, was das Princip alles mahrhaft Suten fenn follte, befeelt murde, konnte dies auch nicht einen einzelnen Moment gang erfüllen. Aber wohl konnte die gehemmte höhere Natur des Menschen, welcher bas Gesetz Gottes einwohnt, mehr ober weniger durchftrahlen.

Bon dem judischen und von dem heidnischen Stands punkte aus konnte immer nur derfelbe Uebergangspunkt jum heil stattfinden, das Bewuftseyn des inneren 3wies

spaltes awischen bem Gottlichen und bem Ungottlichen in ber menschlichen Ratur und das daraus hervorgehende Bewuftfenn der Erlofungsbedurftigkeit. Und daher giebt es zwei Hinderniffe, welche in der Erlangung des Beils bem Menschen entgegenstehn, entweder die rohe Siderheit bes Beidenthums, wo durch die Berrschaft fundhafter Luft bie hoheren Lebensregungen gang juruckgehalten werden, ober die indische Werkheiligkeit, Gigengerechtigkeit, wo der Mensch durch den Schein der Frommigkeit und der Befenerfullung fein Gewissen beschwichtigend fich felbft tauftht, in dem Mechanismus außerlicher Religionsubungen oder ben Schein guter Werke an fich tragender einzelner Sandlungen bas Wefen ber Beiligkeit, welche Gottes Gefet erheischt, erlangt zu haben meint. In diefer letten Bezies hung fagt Paulus von den Juden Rom. 10, 3, daß indem fie das Wefen der mahren Beiligkeit, berjenigen, welche allein vor Gott gilt und auch von Gott allein mitgetheilt werden kann, nicht erkannten und indem sie ihre eigene Berkheiligkeit als achte Beiligkeit geltend machten, bas Unzulängliche derfelben nicht einzufehen vermogten, sie das her bie von Gott geoffenbarte und mitgetheilte Beiligkeit sich nicht aneignen konnten 1). Wie die Art, auf welche

<sup>1)</sup> Die δικαιοσύνη του δεου bezeichnet hier ein folches Gerechts fenn, welches vor Gott Geltung hat und von ihm herkommt im Gegensaß gegen ein folches, das man sich durch eigene Krafte und Werte erwerben zu können meint und das, wenn auch Wensschen durch den Schein sich tauschen laffen, vor dem Blick des heiligen, allwissenden Gottes nicht bestehen kann. Es bezeichnet demnach die Art, wie man durch den Glauben an Christus ein Gerechter wird, im Gegensaß gegen die Gesesgerechtigkeit oder die Werkheiligkeit. Der Apostel gebraucht den Ausbruck "ύπετάγησα»," weil er als Ursache des Nichtannehmens deffen, was

Die Ruden uneingebent ihrer Sulfsbedurftigkeit, burch ihre Gesetheobachtung die Beiligkeit erlangen wollten, die Ursache davon war, daß sie nicht dahin gelangen konnten, so konnten hingegen die Beiden, - Diejenigen namlich, bei welchen nicht durch die philosophische Bildung ein Dunkel andrer Art erzeugt worden, — da kein solcher geistlicher Sochmuth dem Gefühle der Erlofungsbedurftigfeit bei ihnen entgegenstand, wenn einmal durch befondere Lebensumstande, innere Erfahrungen oder querft durch die Berfundigung bes Evangeliums 1) die Stimme bes Gefetes machtiger in ihnen angeregt worden, leichter ju diesem Gefühle erweckt und so zum Glauben an den Erlofer geführt werden 2). Much in einer andern Beziehung vergleicht Paulus den judischen und den heidnischen oder hellenischen Standpunkt mit einander. Bei den Juden ftand das Borherrichen des finnlichen Elements in der religibfen Beiftesrichtung, eine folde Geifte richtung, welche unempfanglich fur Die innere Offenbarung der Gotteskraft nur außerordentliche Thatfachen in der Sinnenwelt als Merkmale ihrer Burfungen verlangte, die Richtung, welche er mit dem Namen des Wundersuchens bezeichnet dem Glauben an einen in der Anechtsgeftalt erschienenen, gefreuzigten Erlofer entgegen. Diese Offenbarung ber Gotteskraft, wo ber sinnliche Mensch

Gott verleihen will, eine Nichtunterordung, einen Mangel an Demuth und Ergebung in die gottliche Ordnung benkt.

<sup>1)</sup> Welche fich in dieser Beziehung zuerst als Offenbarung des gottslichen Zornes über die Sunde darstellen mußte, Rom. 1, 18.

<sup>2)</sup> Daher natürlich, daß wie bei den Juden grade ihr διωχείν νόμον διχαιοσύνης Ursache davon war, daß sie jur wahren Ges rechtigkeit nicht gelangten, so bei den heiden ihr μή διωχείν Ursache davon, daß sie leichter dazu gesangten, Rom. 9, 30, 31,

nur Ohnmacht und Schmach wahrnehmen konnte, mußte ihrem wundersuchtigen einen Messias in augenscheinlicher irdifder Berrlichkeit als Stifter eines augenscheinlichen Reiches verlangenden Sinne jum Anftoge gereichen. Bei dem gebildeten Theile der Bellenen ftand im Gegentheil Die einseitige Richtung, welche nur Befriedigung des Wiffenstriebes in einer neuen Religionslehre fuchte, die Richtung, welche Paulus mit dem Ramen des Weisheitsuchens bezeichnet, und der Weisheitsdunkel, - dem Glauben an die Berkundigung entgegen, welche nicht damit anfing, dem Wiffenstriebe die gesuchten Aufschluffe zu geben; fondern bem nach einer vor Bott geltenden Gerechtigkeit durftenden Bergen Befriedigung zu gewähren, daher ihnen diese die Erwartungen ihrer Beisheit suchenden Richtung nicht befriedigende und Berzichtleistung auf ihre eingebildete Weisheit von ihnen verlangende Lehre als Thorheit er= scheinen mußte 1). So fagt Paulus in Beziehung auf Die Bellenen 1. Korinth. 3, 18: Wer weise zu fenn meint, werde ein Thor, um die mahre Weisheit in dem Evange: lium finden zu konnen, gleichwie daffelbe in anderer Beziehung auf paulinische Beise von den Juden gesagt werden mußte: Ber fich fur einen Gerechten halt, werde querft ein Sunder, um in dem Evangelium die mahre Gerechtig: keit finden ju konnen. Go mußten die Bolker wie die Einzelnen durch ihre eigene Erfahrung jum Bewuftfenn der Unzulänglichkeit ihrer eigenen Weisheit und Gerechtig= keit geführt werden, um durch das Bewuftsenn ihrer Bulfsbedurftigkeit fur die Erlofung, die fich auf die ganze Menschheit verbreiten follte, empfanglich zu werden

<sup>1) 6, 1.</sup> Rorinth. 1, 22, 23, Bergl, oben 6, 209 und 256,

Rom. 11, 32. Die Borbereitung der Erlofung von den verschiedenen Standpunkten der menschlichen Entwickelung aus ist das Ziel, auf welches fich die ganze Menschengeschichte bezieht, wo alle Kaden in dem Entwickelungsgange der einzelnen Geschlechter und Bolfer der Menscheit aufammenkommen. Darnach ift es zu verstehn, was Paulus fagt, daß Gott feinen Sohn in die Welt fandte, als die dazu bestimmte Zeit erfüllt war Galat. 4, 4, wenn er Ephef. 3, 9 den Rathschluß von der Erlofung einen von Ewigkeit her in Gott verborgenen nennt, den Rathichluf, den Gott vor der Weltschöpfung faßte Ephes. 1, 4 und der au der bestimmten durch die gottlichen Rugungen vorbereis teten Zeit erfüllt werden follte 1, 9. Run fest ja Paulus ohne Zweifel kein zeitliches vorher und nachher in den gottlichen Rathschluffen; fondern er, bezeichnet in diefer Korm das innere Berhaltniß der gottlichen Rathschluffe und Werke zu einander, die Bermurklichung des Reiches Gottes in der Menschheit durch die Erlosung das Ziel der gangen irbischen Schopfung, wodurch querft ihre Bestimmung gang erfüllt werden kann.

Freilich nun hatte Paulus die menschliche Natur von Seiten ihrer Erlbsungsbedurftigkeit nicht auf diese Weise darstellen können, wenn er nicht durch seine eigenthumliche Lebensentwickelung zu dieser Tiefe der Selbsterkenntniß gestührt worden wäre. Aber fern davon, daß er dadurch ein fremdartiges Element mit der Lehre Christi vermischt haben sollte, so hat er vielmehr aus eigener Erfahrung das Bild von der menschlichen Natur entworfen, dessen Wahrsheit jeder wie Paulus nach Heiligkeit strebende Mensch aus seinem eigenen Selbstbewußtseyn erkennen muß, wie durch das, was Christus unmittelbar selbst gelehrt, wenn

wir uns auch blog an bie brei erften Evangelien halten, die Wahrheit dieses Bildes nothwendig vorausgesett wird. Es kommt in dieser hinsicht nicht sowohl auf einzelne Ausspruche Chrifti in den drei erften Evangelien über die Beschaffenheit der menschlichen Natur an; als darauf, wie er fich felbst und das von ihm zu vollziehende Werk in dem Berhaltniffe zu der Menschheit darftellt 1). Wenn er bas Christenthum mit einem Sauerteige vergleicht, ber bie gange Maffe, in die er hineingeworfen, ju durchfäuern beftimmt ift, so bezeichnet dies das Bedurfnif der mensch: lichen Ratur durch ein neues, hoheres Lebenselement, welches durch das Christenthum ihr eingepflanzt wird, umgebildet ju werden. Chriftus nennt fich den Argt der Menfcheit, er fagt, daß er nur um der Rranten, der Sunder willen gekommen fen Matth. 9, 13, Luf. 5, 32. Gewiß kann hier feine Absicht nicht fenn, die Menschen einzutheilen in die Rranken und mit Gunde Behafteten, die feiner bedurften, und die Berechten und Befunden, welche feiner nicht bedürften oder ihn leichter entbehren konnten, wie er ja auch Diejenigen, in Beziehung auf beren Bormurfe er dies fagte, gewiß am wenigsten als Gefunde und Gerechte anerkannte. Bielmehr will er fagen, daß wie er nur als Argt fur die Rranken, als Erlofer fur die Sunder gekommen fen, also er auch seinen Beruf nur an Denienigen erfullen tonne, welche im Bewuftfepn ihrer Krankheit und Sunde ihn als Arzt und Erloser aufnehmen wollten, daß er fur Diejenigen, welche ihre Beilungs- und

<sup>1)</sup> Daß dadurch ein Zustand ber Berberbniß und Sulfsbedurftigkeit vorausgesest werde, erkennt auch de Wette in seiner biblifchen Dogmatik §. 246.

Erlbsungsbedürftigkeit nicht anerkennen wollten, daher um: fonst gekommen sen. Nirgends nimmt Christus, wo er Die Buge eines fittlichen Ibeals, dem feine Junger nachftreben follen, entwirft, etwa bas Bertrauen auf bie fitts lichen Anlagen der menschlichen Ratur, die Rrafte der Bernunft in Anspruch 1); sondern vielmehr das Bewußtsepn der geistigen Unzulänglichkeit, das Gefühl des Bedürfniffes einer Erleuchtung und Beiligung burch den Menschen von Gott mitzutheilende bohere Lebensfrafte, welchem Bedurf: niffe er seine Befriedigung verheißt, daher er in der soge= nannten Berapredigt damit beginnt, eine folde Richtung des Gemuthe selig ju preisen, weil fie ju dem, was sie suche, gelangen werde; vergl. Matth. 11, 28. Wenn Christus Matth. 19, Luf. 18 ben Reichen, ber ihn fragt, mas er thun muffe, um das ewige Leben zu erlangen, zu= erft auffordert, die Gebote ju beobachten; fo fteht dies mit dem, was Paulus von der Unzulänglichkeit der Werke bes Gefetes jur Erlangung ber Seligkeit fagt, keineswegs in Widerspruch; sondern es findet sich vielmehr hier dasselbe nur in einer andern Form und Wendung. Den nach judifcher Beife Berkgerechten wollte Chriftus zu dem Bewußtsenn führen, daß die außerliche Gesetlichkeit noch feineswegs die Gefinnung in sich schließe, welche zur Theilnahme an dem Reiche Gottes erfordert werde. Die Probe der Selbstverleugnung und Beltverleugnung, welche er ihm auferlegt, follte ihn ju bem Bewußtfenn fuhren, wie

<sup>1)</sup> Wenn gleich er ohne Zweifel etwas unverleugbares Gottvers wandtes in der menschlichen Natur voraussest, ohne welches teine Offenbarung des Gottlichen von dem Menschen vernommen und aufgenommen werden konnte, Luk, 6, 20 f., Matth. 11, 25.

viel ihm, der, obgleich er von Jugend auf ein außerlich gesfetzliches Leben geführt, doch in der Liebe zum Irdischen befanzen sen sen, an dieser Gesinnung sehle. Man kann aus den Stellen, wo Kinder als Muster des Sinnes, mit welchem man in das Reich Gottes eingehn müsse, Matth. 19, 14, Luk. 18, 15, dargestellt werden, die Voraussetzung einer Unverdorbensheit der menschlichen Natur keineswegs ableiten 1), denn theils ist der Vergleichungspunkt hier nur die Unbefangensheit und Hingebung des Kindes, die Verzichtleistung auf eingebildete Vorzüge, Lossagung seiner selbst von herrschenzben Vorurtheilen, theils wird dadurch, daß das Kindesalter als ein solches gesetzt wird, in welchem die Anlage der Sündhaftigkeit noch mehr unentwickelt ist 2), keineszwegs das Vorhandensen jener Anlage geleugnet.

Der Begriff der Erlösungsbedurftigkeit der menschlichen Ratur führt uns zu dem von Christus vollbrachten Werke der Erlösung. Paulus unterscheidet in dem Werke Christi diese beiden Momente, das Thun und das Leiden. Der Sünde, die von jener Ursünde an über die ganze Menschheit herrschte, setzt er entgegen das vollkommen heilige Leben Christi; dem im Zusammenhang mit der Sünde vermöge des in dem Selbstdewustsen des Menschen gezgründeten Gefühls der Schuld und Straswürdigkeit als Strafe sich darstellenden Uebel, dessen Gipfel der Tod ist, stellt er entgegen das Leiden Christi als des Heiligen, dessen

<sup>1)</sup> Wie auch Baumgarten = Erufius ju thun fcheint in feiner biblis fchen Dogmatit. S. 362.

<sup>2)</sup> In welcher Beziehung auch Paulus 1. Korinth. 14, 20 von einem νηπιάζειν τη κακία redet.

Sunde fteben tann, nur mit ber Gunde ber gangen Menfchbeit, für deren Rettung er leidet, jusammenhangen kann. In Beziehung auf das Erfte fagt Paulus Rom. 8, 3: Das, was dem Gesetze unmöglich war, was es vermöge ber in ber menichlichen Ratur vorherrichenden Gundhaftiakeit zu verwürklichen nicht vermogte (nämlich bas Reich ber Sunde in der menschlichen Ratur zu gerstoren, was ia bas Gefet durch feine heiligen Gebote erzielte), bas brachte Gott zu Stande, indem er seinen Sohn in bie Belt fandte in einer folden Menschennatur, welche der bisher von der Sunde beherrschten gang gleich mar und indem er die Sunde verdammte, d. h. fie ihrer Macht und Berrichaft beraubte, in ihrer Nichtigkeit fie erscheinen ließ, in berselben Menschennatur, welche bisher von ihr beherrscht worden, damit die Forderungen des Gesetzes erfüllt wurden in ben Glaubigen, als welche nicht durch die fundhafte Luft; sondern durch den Beift (bas gottliche Lebens: princip des von Christus herruhrenden Beiftes) ihr Leben bestimmen laffen 1). Paulus redet hier nicht von irgend einem einzelnen Momente in dem Leben Chrifti; fondern

<sup>1)</sup> Die andere Erklärung dieser Stelle, nach welcher man ihr den Sinn giebt, Christus habe die von dem Gesetze über die Sünde verhängte Strase für die Menschen getragen, scheint mir den Zusammenhang gegen sich zu haben, denn es ist doch das Nastürlichste das im Obersate bezeichnete ädüvatov tov vohoov zu beziehen auf das im Untersate ausgedrückte κατακρίνειν την άμαρτίαν. Dies paßt num aber nicht, wenn man das erste in der Bedeutung verdammen, bestrasen, verstehn wollte, denn dies war es ja grade, was das Gesetz wohl zu würken vermogtez aber die Sünde zu verdammen, in dem Sinne, wie das Wort Joh. 16, 11, und 12, 31 gebraucht ist, dies zu vollziehen wurde das Gesetz durch die entgegenstehende oags gehindett.

er betrachtet daffelbe als ein Ganzes, durch welches die Beiligkeit, welche bas. Gefet pollfommene verwürflicht morden. ලා tritt nun das Reich der Beiligkeit an die Stelle des bisher vorhandenen Reiches der Gunde in der menschlichen Ratur, diefes ift nun gerftort und jenes objektiv in der menschlichen Ratur gegrundet worden, und von dieser einmal gegebenen objektiven Grundlage geht ferner die Entwickelung jenes Reiches in ber Menschheit aus. Der Geift Chrifti, von welchem biefe Bermurklichung des Ideals der Beiligkeit in feinem Leben ausgegangen, wurft fort, baffelbe zu verwurflichen in Denen, welche durch den Glauben in die Lebensgemeinschaft mit ihm eingehn. Rom. 5, 18 fest Paulus der Einen Gunde Adams entgegen das Eine heilige Werk (das Er dixalwua) Chrifti. Wenn er auch, veranlagt durch den Gegenfat gegen die einzelne Sunde Abams, besonders an Gine Bandlung Chrifti, an feine Gelbstaufopferung als Handlung feis ner Liebe ju Gott und gur Menschheit und des freien Behorfams gegen Gott, bachte, so ift doch diese einzelne Sandlung nach der eben ermahnten Erbrterung des Vaulus nicht als etwas blog Einzelnes zu betrachten; sondern als ber dem Gangen entsprechende Schlufpunkt, wodurch er das Ideal der Beiligkeit in der menschlichen Ratur verwurflichte und aus ihr die Gunde bannte, aufzufaffen. Auch fonnte Paulus, der der vereinzelten außerlich quantitativen sittlichen Schatzung sich ftete fo nachdrucklich entgegenstellt in der Polemik gegen die judische Lehre von guten Berten, gewiß alles Einzelne in dem Leben Chrifti nur in dem Bufammenhange mit der heiligen Gefinnung, die fein ganges leben befeelte, betrachten. Daber in feinem Sinne gewiß das ganze Leben Christi als ein heiliges Werk

au betrachten ift. So wie nun von der Einen Gunde als der erften, mit welcher der Anfangspunkt eines Gundenlebens in der Menschheit gesetzt war, Sunde und mit ber Gunde Berdammnig und Tod in der gangen Menfch= heit sich verbreitete, so geht von diesem Einen heiligen Leben Chrifti, Beiligkeit und ewiges feliges Leben in ber gangen Dies heilige Leben Chrifti will Gott Menichheit aus. als That der gangen Menschheit betrachten, was aber nur an Denen verwurklicht werden kann, welche durch die Richtung ihres Gemuths, burch ben Glauben aus bem Ausammenhang mit dem von Abam fortgepflangten Sundenleben austreten und in die heilige Lebensgemeinschaft mit Chriftus eintreten. Indem fie fo in der Ginheit mit Chriftus als dixacot vor Gott fich barftellen, nehmen fie fo auch an Allem, was mit der Beiligkeit Chrifti ungertrenns. lich aufammenhangt, an feinem ewigen, feligen Leben Theil, bas ihnen auf gleiche Weise zugehort. In biefer Beziehung faat Baulus, dag von dem Einen dinaiwua Chrifti ausaing die objektive dexalworg und die daraus folgende Berechtigung jur Zwi f. Rom. 5, 18 in Beziehung auf alle Menschen, daß durch den Gehorfam des Einen Biele werden gerecht gemacht werden 5, 19, in welchem legtern Sate er vielleicht das Objektive und das Subjektive, die objektive Zueignung des von Chriftus vermurklichten Ideals der Beiligkeit in der Idee Gottes und die daraus folgende allmalig fich entwickelnde fubjektive Bermurklichung, die vom Glauben ausgeht, in Eins zusammenfaßt.

Was das zweite Moment in Beziehung auf das Leiden. Christi betrifft, so finden wir dies außer in andern Stellen, wo dieselbe Idee zum Grunde liegt, bestimmter ausgeführt an zwei Stellen. Gal. 3, 13. Nachdem der Apostel hier

gefagt, daß das Gefetz nur das Berdammungsurtheil über bie Menfchen 1), welche fich Alle der Berletzung deffelben

<sup>1)</sup> Wenn auch die Boranstellung des juas Bal. 3, 13 und der Gegens fas gegen die 89vn B. 14 wahrscheinlich macht, daß Paulus an jener Stelle besonders die Juden im Sinne hat; fo ift boch Damit Die Begiebung auf Die gange Menfcheit feineswegs auss geschloffen, f. das oben über die ideelle und univerfelle Begiehung des Gefețes Gefagte. Zwar namlich fagt Paulus befonders von ben Juden, baf fie nicht, wie fie meinten, durch bas Gefes bie Gerechtiafeit erlangen fonnten; fonbern im Gegentheil baffelbe iber fie jundoft ben Bluch aussprach und fie zuerft von diefem Hluche befreit werden mußten. Da aber bet vouos dem allges meinen im Innern ber Menfcheit gegrundeten Gefete entfpricht: fo entspricht auch Diefer von dem Gefete ausgesprochene Bluch bem Berbammungsurtheile, welches bas Gefet im Gewiffen ber Menfcheit über Alle verhangt. Der Fluch tritt nur querft unter den Juden bestimmt hervor, wie auch die bestimmten Berbeiguns gen ihnen guerft gegeben worden, f. bie treffenden Bemerkungen Bengels im Gnomon in Diefer Sinficht. Rach Diefer Borauss fegung tann auch erft ber naturliche Bufammenhang gwifchen 28. 13 und 14 erhellen, welcher begrundet ift in dem Gedanken, daß die Beiden von dem Fluche, der fie als Sunder traf, erft befreit fenn mußten, damit der Segen, der fich von Abraham aus auf die gange Menfcheit verbreiten follte, und ber an ben . durch die Gundenfduld von Gott Entfremdeten, nicht in Etfuls lung gehn konnte, an ihnen erfullt murbe. Daffelbe, obgleich in andrer Form ausgedruckt, liegt auch in allen ben Stellen, wo gefagt wird, bag Alle ber Gundenvergebung bedurften. dem Paulus von Anfang an die gemeinfame Begiehung auf Suden und Beiden vorschwebte; fo faßte er hernach in bem .,, λάβωμεν" beide wieder jufammen. Und fpater fagt er, daß Christus, indem er unter dem Bolte, welches die Theofratie fur die gange Menfcheit vorbildete, erichien und den Unforderungen des Gefețes hier Enuge leiftete, dies fich jugleich auf die gange Menfchheit bezog, welche dadurch in bas Berhaltnig der Rinds fchaft ju Gott eingefest murde Galat. 4, 5.

schuldig zeigten, ausgesprochen, setzt er hinzu, daß Christus sie von diesem Berdammungsuttheile befreit habe, indem er um ihretwillen und statt ihrer ') dies Berdamsmungsurtheil getragen, sich, die Kreuzesstrafe leidend, wie einen vom Gesetz Bersluchten dargestellt habe. Die zweite Stelle 2. Korinth. 5, 21. Den, welcher von keiner Sünde etwas wußte, den Sündenlosen hat er um unsertwillen zur Sünde gemacht, das heißt abstr. pro concreto, er hat ihn zu einem Sünder gemacht, er hat ihn wie einen um der Sünde willen Leidenden erscheinen lassen, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit Gottes, d. h. solche, welche vor Gott als Gerechte erscheinen, werden konnten, daß also, wie Christus der Heilige durch seine Leiden in die Gemeinschaft unsere Sündenschuld einging, so wir die Sünder in die Gemeinschaft seiner Heiligkeit eingingen.

Damit hangt die Art zusammen, wie Paulus das Leben Christi in zwei Abschnitte eintheilt. Zuerst Christus als schwacher Mensch sich darstellend, obgleich er des Bessitzes göttlicher Katur und Wärde sich bewußt war, allen Mängeln und Beschränkungen der irdischen Menschennatur sich unterziehend, in die Gemeinschaft aller Uebel, welche im Zusammenhang mit der Sunde die menschliche Ratur getroffen hatten, eingehend, so daß er in seiner äußerlichen Erscheinung und seinen äußerlichen Schicksalen den um der Sunde willen leidenden Menschen sich ganz gleich stellt. Als der Gipfel dieses Zustandes seine Kreuzigung. Der zweite Abschnitt, das Leben des Auserstandenen und Berscherlichten, in welchem sich vollkommen offenbart das uns

<sup>1)</sup> Belche beide Begriffe in dem υπέρ ήμων wohl zusammens fließen mogen.

vergangliche, gottliche selige Leben, wie es harmonisch ent spricht der vollkommenen Beiligkeit, welche er auf Erden bargestellt hatte, - denn wie Gunde und Tod find ja Sundenlofiakeit und ewiges feliges Leben bei bem Baulus Correlativbeariffe - und wie nun in seiner zu ewigem adttlichen Leben auferweckten Menscheit Diefer Busammenhang fic barlegt; fo ift bies der thatfacliche Beweis bavon, daß er in feinem fruhern Lebensabionitte das Gefet der Beiligkeit in ber menschlichen Ratur und fur dieselbe vollziehend und die durch die Gunde verwarften Leiden tragend, Die Befreiung der Menscheit von der auf ihr laftendent Schuld und Strafe vollzogen, ewiges Leben als einer fündenlosen ihr augesichert hat, welches von ihm auf Alle übergehn foll, die durch den Glauben in das durch thn gestiftete neue Berhaltnif ju Gott eingehn. Go 2, Rorinth. 13, 4, daß wenn gleich Christus gefreuzigt worden vermoge menschlicher Schwäche — die Kreuzigung der Schlufpunkt seines Lebens in der Theilnahme an menfche Ikber Schwache, - fo lebt er boch jest feit ber Auferftehung ein Leben in gottlicher Kraft ohne Beimischung menschlicher Schwäche. Rom. 6, 10 der Lod Chrifti als ein in Beziehung zur Gunde stehender Tod, welcher ohne bie Gunde nicht erfolgt ware und nur den 3weck hatte. bie Sunde ju tilgen, ift ein fur alle mal erfolgt, etwas nicht mehr zu Wiederholendes, wie auch deffen Zweck vollkommen erreicht worben. Das irdische Leben und Leiben Chrifti fteht in Beziehung jur Gunde, ohne welche es nicht ein folches gewesen senn wurde, wie es Erlofung der Menschheit von der Sunde erzielte. Run aber ift Chriftus, nachdem er einmal die Erlöfung der menschlichen Natur von der Sunde vollzogen, als der Auferstandene, Berherrs

lichte aus aller Begiehung jur Gunde und ju allem mit ihr zusammenhangenden Uebel herausgetreten, aus allem Rampfe, aller irdischen Schwäche enthoben, er lebt in abtte licher Rraft und Seligkeit zur Berherrlichung Gottes 1) (nicht mehr leidend um der Gunde willen). Philipp. 2, 6, daf Christus, der gottlichen Senns sich bewußt mar, die Gottgleichheit nicht begierig ergriff und jur Schau trug 2), fondern fich entauferte der gottlichen Berrlichkeit, die er sich aneignen konnte; in der Korm menschlicher Abhängig: keit sich darstellte, sich erniedrigte und gehorsam erwies bis zum Tode und zwar einem so schmachvollen Tode wie der Kreuzestod. Deshalb — wegen dieses vollkommenen unter allen menschlichen Schwachen und Leiden geleisteten Gehorsams erhob ihn Gott zu der hochften Wurde und Regierung in dem Gottebreiche. Bermoge Diefes Ideenaufammenhangs wird, Rom. 4, 25, wie das Leiden Christi in der Beziehung auf die Gunde dargestellt, fo feine Auferstehung als thatsåchlicher Erweis der von ihm verliehes nen Befreiung von der Sunde und Rechtfertigung, vermoge jenes bemerkten Zusammenhangs wie zwischen Gunde und Tod, so zwischen Gerechtiakeit und ewigem Leben. Und in Beziehung auf diese Bedeutung der Auferstehung Christi als objektiven Beweises der Befreiung der menschlichen Ratur von der Gundenschuld und dem darin bes

<sup>1)</sup> Diese paulinische Grundanschauung giebt auch bas rechte Bers standniß ber Stelle hebr. 9, 28.

<sup>2)</sup> Zur Erläuterung des paulinischen Ausdrucks dienen die Worte in einem Briefe Constantins von den unerwartet aus dem Eril befreiten und die ihnen eröffnete Gelegenheit zur Rückfehr in ihr Baterland begierig ergreifenden Christen οἶον ἄρπαγμά τι τὴν ἐπάνοδον ποιησάμενοι. Eused. de vita Constantini. II., 31.

grunderen Tode fagt er baher 1. Korinth. 15, 17: Wenn Christus nicht auferweckt ist; so send ihr noch in euren Sunden. Aus diesem Ideenzusammenhange folgt nun, daß bas Leiden Christi barnach stets in der Einheit mit dem gangen Leben Chrifti und als der Gipfel und vollendende Schlufpunkt beffelben betrachtet werden muß, und zwar in diesen beiden Beziehungen, welche nach der paulinischen Lehre zur Bollständigkeit bes Erlöfungewerks gehören, fos wohl in Beziehung auf die durch bas Eintreten in ben leidentlichen Zustand ber Menschheit vermittelte Aneianung der menschlichen Schuld als in Beziehung auf die vollkommene Bermurklichung bes sittlichen Gefettes. Und wenn demnach Paulus von dem redet, was Christus durch sein Blut, fein Kreuz u. a. gewurft hat, so fteht hier nach der ofter porfommenden Ausdrucksweise ber heiligen Schrift das, mas den Gipfel und Schlufpunkt des Ganfen bitdet, fur biefes Bange felbft.

Als Ergebniß dieses Werkes Christi für die sündhafte Menschheit bezeichnet Paulus die Verschnung mit Gott, die Erlosung, die Rechtfertigung. Was nun erstlich den Begriff der Verschnung betrifft, so kann dies im Sinne Pauli nicht so aufgefaßt werden, als ob die Menschen ein Gegenstand des gottlichen Zornes und Hasses gewesen wären, die erst Christus die gottliche Strafgerechtigkeit durch sein Leiden befriedigend, auf zeitliche Weise den etz zürnten Gott mit der Menschheit verschhnt und sie wieder zu einem Gegenstande seiner Liebe gemacht habe, denn der Rathschluß der Erlosung setzt selbst schon die Liebe Gottes gegen die zu erlosende Menschheit voraus, und Paulus betrachtet eben die Sendung Christi und sein Leben und Leiden für die Menschheit als die Offenbarung der überz

schwenglichen Liebe und Gnade Gottes Ephef. 3, 19. Tit. 3, 4. Rom. 5, 8. 8, 32. Und diefen Rathschluß der Liebe Gottes setzt er ja als einen ewigen, fo bag bemnach von felbft ber Begriff einer zeitlichen Ginwurfung auf Gott wegfallt, indem das gange Leben und Leiden Chrifti nur Bollziehung des ewigen Rathschluffes der gottlichen Liebe war. Sodann fagt auch Baulus nie, daß ber gegen die Menschen feindselige Gott burch Christus mit ben Menfcen, sondern, daß bie Menschen, welche Gottes Reinde waren, mit Gott verfohnt worden 1) Rom. 5, 10. 2 Kor. 5, 18. So forbert er die Menschen auf, fich mit Gott verfichnen ju laffen 2. Korinth. 5, 20. Bon Seiten ber Men: fcen bestand bas Sinderniß, vermbge beffen fie ber Offens barung der Liebe Gottes in ihrem Selbstbewußtseyn nicht theilhaft werden konnten, und indem durch das Erlbsungs: werk Chafti dies Hinderniß gehoben wurde, wird von ihm gesagt, daß er die Menschen wieder mit Gott verfohnt und jum Gegenstand ber gottlichen Liebe gemacht habe.

Nun könnte man aber darnach dem Begriff der Bersschnung eine bloß subjektive Bedeutung beilegen, wie auch die durch den Begriff der Bersöhnung voransgesetzten Besgriffe der Feindschaft mit Gott, des Zornes Gottes nur als Bezeichnungen der subjektiven Beziehungen, in welchen sich der Mensch in gewissen Gemuthszuständen zu Gott

<sup>1)</sup> Wenn man nur ben Zusammenhang des Objektiven und des Subjektiven in der Lehre des Paulus von der Berfohnung des Menschen mit Gott erwägt, zeigt es such leicht, daß sich in dieser Stelle die Inconsequenz und die Begriffsunklarheit nicht findet, welche einer der ausgezeichnetsten Ausleger paulinischer Briefe, Rückert hier zu finden meint; s. das unten über diesen Zusamsmenhang zu Bemerkende.

befindet, ericbeinen fonnten, Bezeichnungen ber Urt und Beife, wie fich Gott bem Selbftbewußtseyn bes burch die Sunde von ihm entfremdeten Menschen, darftellt ober ber Korm, in welcher bas Gottesbewußtfenn in dem Busammenhange mit dem Schuldbewußtseyn fich entwickeln muß. Man konnte so mit dem Ausbruck der Berfohnung nur bezeichnen einen folchen Ginfluß auf das menfchliche Gemuth, wodurch daffelbe aus jenen Buftanben enthoben und in eine andere Begiehung ju Gott versent wird. Indem namlich Christus burch fein ganges Leben, burch Wort und Werke und insbesondere durch seine Theilnahme an den Leiden der Menschheit, durch sein Leiden fur diefelbe, Gottes liebe gegen bie durch die Gunde fich von ihm entfremdet Sublenden offenbærte, fein Leiden als ein Unterpfand der Die Gunde ihnen vergebenden Liebe Gottes, feine Auferstehung als ein Unterpfand des ihnen bestimmten owigen lebens ihnen darstellte; so entzündet er badurch die Begenliebe und bas kindische Bertrauen zu Gott in ben Seelen Derjenigen, welche fich felbft aus bem Buftande bet Bewiffensunruhe, in dem fie fich vermoge ihres Schuldber wußtsenns befanden, nicht zu befreien vermogten. Go bekande die Berfahnung bes Menfchen mit Got' in nichts Anderm , als diefer aus der Offenbarung der Bebe Gottes gegen die gefallene Menschheit hervorgehenden Umftimmung bes Gemuthe bei Denjenigen, welche biese Offenbarung in ihr Gelbstbewußtsenn aufnehmen. Auch bei biefer Aufs faffungsweise wird boch vorausgesest, daß die Berfohnung bes Menichen mit Gott nicht als Ergebniß ber Befferung beffelben zu betrachten ift; sondern daß diese vielmehr jene poraussett, da doch erft durch die neue Bestimmung des Selbstbewußtfenns vermittelft ber Liebe und bes Bertrauens

au Gott eine gang neue Lebensrichtung, woraus die Befferung hervorgeht, begründet wird. Es wird bei dieser Auffaffungeweise auch vorausgesett, daß der Mensch, ber durch die Gunde fich von Gott entfremdet fuhlt, der burch folche Gefühle bewegt, in fich felbft keinen Gruud jum Bertrauen auf Gott findet, eines objektiven Grundes, einer thatfaclicen Offenbarung, woran fich fein Gelbftbewußtfenn anschließen tonne, jur Anregung und Stute fur fein Bertrauen bedurfe. Dies lette ift nun ohne Zweifel ein hauptpunkt der paulinischen Lehrentwickelung, wie der Lehre des neuen Testaments überhaupt. Alle Ermahnungen und Ermunterungen bes Apostels geben ftets von der Beziehung auf die thatsacliche Offenbarung der erlofenden Liebe Gottes aus. Man kann nicht etwa bagegen einwenden, daß Paulus 2. Korinth. 5, 20 ju Solchen redend, welche schon Glaubige waren, unter dem sich versohnen laffen mit Gott nichts anders verstehe als durch die Befferung in ein neues Berhaltnig ju Gott ein :, aus ber bisherigen Feindschaft gegen Gott heraustreten, denn es macht hier keinen Unterschied, ob Paulus ju Golchen, welche fich fon jum Chriftenthum befannten ober ju Golden, bei denen dies noch nicht der Kall war, redet. Auf jeden Kall ift nach feiner Auffaffung mit der glaubigen Aneignung der burch Chriftus gestifteten Berfdhnung ber Menschen mit Gott 1) von felbst auch die neue Lebensrichtung gegeben und wo diese nicht erfolgt ift, ist dies auch ein Merkmal davon, daß jene gläubige Aneignung noch nicht erfolgt war, ber Mensch ber Beridhnung mit Gott, aus welchet Die Befferung hervorgeht, noch entbehrte. In jener Stelle

<sup>1)</sup> Bas er eben bezeichnet mit ber Ermahnung zarallaygre,

felbst fagt Paulus keineswegs: bessert euch, um dadurch mit Gott verschnt zu werden; sondern vielmehr: laßt die Gnade der Berschnung nicht umsonst für euch erschienen sepn, wie wenn ihr sie euch nicht aneignet.

Bas nun aber jene Auffassung betrifft, nach welcher Christi Leben und Leiden nur als Offenbarung der abtte lichen Liebe erscheint und die durch ihn gestiftete Berfohnung als die subjektive Burkung Diefer gottlichen Offenbarung in Beziehung auf das Selbstbewußtfenn, fo tann doch die Bedeutung jener angeführten paulinischen' Lehrfate über Christi erlosendes Leben und Leiben nicht erschöpfend dadurch verstanden werden. Und wenn gleich iener sinnlich anthropopathische Begriff von der Berichuung Gottes mit dem Menschen durch den bemerkten Ideengus fammenhang des Paulus von felbst zurückgewiesen wird; fo folgt baraus boch noch nicht, bag mit bem Musbruck der Berfdhnung eine nur subjektive in dem menschlichen Gemuth erfolgende Umftimmung bezeichnet werde, benn wir find auch keineswegs berechtigt, die Ausbrucke, auf welche sich ber Ausbruck der Berfohnung guruckbezieht und deren Inhalt er voraussett, von einer Keindschaft mit Gott, einem Born Gottes bloß in das Subjektive auszudeuten und von den damit jufammenhangenden Bezeichnungen gott: licher Eigenschaften etwa bloß in dem Begriff der Liebe Gottes einen realen Inhalt anzuerfennen. Bielmehr hat bie gemeinsame Thatsache des menschlichen Bewußtseyns, vermoge welcher ber mit ber Gunde Behaftete fich von Gott entfremdet fuhlt und dem Gefuhle feiner Schuld und Strafwurdigkeit sich nicht entziehen kann, einen tieferen objektiven Grund in der sittlichen Weltordnung und in bem Wesen Gottes, das sich uns in dieser offenbart. In

dieser allgemeinen Thatsache haben wir ein Zeugniß von der Offenbarung der Beiligkeit Gottes in dem Bewuftfeon ber Menscheit, welche eben fo unverleugbar ift als die Offenbarung feiner Liebe. Go kann nun auch in ber Art, wie der Mensch durch die Liebe Gottes aus diesem unseliaen Berhaltniffe ju Gott, in dem er fich vermoge beffen Belliakeit befindet, befreit wird, diese Liebe Gottes nicht anders als in dem Zusammenhange mit der Beitigkeit Gottes oder als beilige Liebe fic offenbaren. Diefen Busammenhang bezeichnet Paulus besonders Rom. 3, 24. Er fest an diefer Stelle einander entgegen die Offenbarung der Beiligkeit Gottes in der gegenwartigen Zeit durch die Berkundigung des Evangeliums und das Unbestraftlaffen der por der Zeit der Erscheinung des Christenthums be-, gangenen Sunden. Unter der πάρεσις των άμαρτημάτων und unter der ανοχή του θεου versteht er nam= lich die Art, wie das Sandeln Gottes in Beziehung auf die Sunde vor ber Zeit der Berkundigung des Evangeliums sich darzustellen schien, insbesondere mit Rucksicht auf die Beidenwelt, welche nichts von den alttestamentlichen Offenbarungen der Beiligkeit Gottes im Gegensate gegen bie Sunde wußte 1). Die nageoig bezeichnet nur bas Regative und Temporare, Die Dichtbestrafung der begangenen Gunden von Seiten Gottes 2), so daß nicht das Bewustseyn der Sündenschuld vorausgesetzt und bessen Aufhebung gewürkt wird. Die äpeaus hingegen als Be-

<sup>1)</sup> Bergl. das die Zeiten der Unmiffenheit überfehen Apostelges schichte 17, 30.

<sup>2)</sup> Auf scholastische Weise mögten wir sagen: es bezieht sich nur auf die voluntas signi, die aperes auf die voluntas beneplaciti

zeichnung ber Thatigkeit Gottes, burch welche ber Menich von dem Schuldbewuktfenn murflich befreit wird, fest bei bem, auf welchen sich diese Thatigkeit Gottes begiebt, voraus das Bewußtsenn der Sundenschuld, das Bewußtsenn der gottlichen dern und schließt nothwendig in fich das Austreten aus dem Sundenleben und Die Losiagung von aller Gemeinschaft mit ber Sunde. Im Gegenfat gegen Die Zeit des scheinbaren Ueberfebens ber Sunde von Seiten Gottes - fagt nun Paulus - ober genauer nach ber Korm der Gedankenbildung bei ihm, weil er fie bisher ju übersehen schien, offenbart fich nun in diefer Beit die Beiligkeit Gottes in der Art, wie er Chriftus durch feine Gelbstaufopferung als Berfohner ober Guhnopfer fur bie Sunde der Menschheit bffentlich darstellt, so daß Er fich bewährt als der Beilige und als beilig vor fich erscheinen lagt Jeben, ber in ber Glaubensgemeinschaft mit Chriftus fich ihm darftellt. Die Beiliakelt Gottes offenbart fich nun nach dem bemerkten paulinischen Ideenzusammenhang in dem Leben und Tode Christi auf eine zwiefache Weise, infofern er im Gegenfate gegen die bisher in der Menscheit porherrichende Gunde bas heilige Gefet, welchem bas Leben der Menscheit zu entsprechen bestimmt mar, volls kommen verwurflichte, wie dies die Beiligkeit Gottes verlangte, und infofern er als der volltommen Beilige bem Leiden fich unterzog, welches die gottliche Beiligkeit, in ihrem Gegensate gegen die Gunde als Strafgerechtiakeit aufgefaßt 1), über die menschliche Ratur verhängt batte. Bas nicht so aufzufassen ift, als ob Gott bies willfürlich

<sup>1)</sup> Diejenige gottliche Eigenschaft, welche fich in bem nothwendigen Bufammenhange von Sunde und lebel offenbart,

ihm auferlegt oder er sich willfürlich in diese Leiden versfenkt hatte; sondern so, daß dies aus dem geschichtlichen Entwickelungsgange seines dem Kampse mit der in der Menschheit herrschenden Sunde geweihten Lebens und seiner Gemeinschaft als Wensch mit der an den Folgen der Sunde leidenden Wenschennatur und der Art, wie er sich durch das Mitgefühl der Liebe in ihre Zustände hineinversenkte, von selbst hervorgehn mußte 1).

Mit dem Begriffe von der Verschnung hangen genau zusammen die Begriffe von der Anddrewsis, swerzeia, dixalwsis. Die beiden ersten Begriffe werden in einem weiteren und einem engeren Sinne gebraucht, insofern dad durch theils bezeichnet wird die Befreiung von der Schuld und der Strafe der Sunde, zuerst als das Objektive, was durch Christus der Menschheit erworden worden, und sodann als durch subjektive Aneignung an jedem Einzelnen in fortschreitender Entwickelung verwürklicht von dem ersten Eintritte in die Gemeinschaft mit dem Erloser an dis zur vollkommenen Theilnahme an seiner Herrlichkeit und Seligskeit in dem vollendeten Gottesreiche, theils insbesondere diese letzte Bollendung und also die vollständige Befreiung von

<sup>1)</sup> Die paulinische Auffassung des Erlösungswerks findet ihren Ansschließungspunkt auch in Worten Christi in den ersten Svangelien Matth. 20, 28, sen es, daß man das dirgor als Losegeld zur Loskaufung aus der Gefangenschaft oder Knechtschaft oder zur Loskaufung von der verschuldeten Strase auffaßt und darin, daß Christus bei der Einsehung des heiligen Abendmahls, bei der er offendar auf das Berhältniß der Passahseier zur Stiftung des alten Bundes anspielt, die durch seine Selbstaufopferung für die Menschheit der Menschheit zu erwerbende und zu' versiegelnde Sündenvergebung als die Grundlage der Stiftung des neuen Bundes bezeichnet.

der Sunde und allen ihren Nachwurfungen, von allem Bosen und allem Uebel 1). Was den Begriff der dixalworg betrifft; fo muffen wir jur Bestimmung beffelben guruckblicken auf bas, was wir o. S. 505. f. über ben paulinischen Gegensatz gegen den gewöhnlichen judischen Gerechtigkeitsbegriff bemerkt haben. Er geht von bemfelben Begriffszusammenhang mit feinen Begnern aus, infofern als auch er mit der dixacoovn, der acht theokratischen Bekinnung und Lebensbeschaffenheit die Theilnahme an allen Rechten und Gutern des Gottebreichs ungertrennlich verbunden fest. Daher Correlativbegriffe die Gerechtigkeit in diesem Sinne, die Seligkeit, die Theilnahme an dem in Abraham seiner gangen Rachkommenschaft verheißenen Ses gen, an der Erfullung aller auf das Reich Gottes fich begiehenden Berheifungen, an allen Rechten der Rinder Gottes, das Eintreten in das gange Berhaltnig, in welchem diese zu Gott stehn. Run aber behauptet er gegen Juden und Judaiften, daß durch das Gefet und die Berte des Gefetes Reiner diese διχαιοσύνη erlangen, als ein δίχαιος por Gott fich darftellen und in das darin begrundete Berhaltnif ju Gott eintreten konne. Sondern bag Jeder vor Gott als Gunder erscheine, bis er durch den Glauben in Die Gemeinschaft mit Christus, bem einzigen vollkommenen dixacog, eingehend, durch den die ganze Menscheit auf die bemerkte Weise aus dem Zustande der auagria ent hoben worden, in der Einheit mit ihm (er Xquorqu) das burch als einen dixacog vor Gott fic darftellt, und in

<sup>1)</sup> Die ἀπολύτρωσις in dieser letten Bedeutung Rom. 8, 23, Ephes. 1, 14, und die σωτηρία in der letten Bedeutung Rom. 13 11; 1. Petr. 1, 5.

das gange in diefem Pradifate begrundete Berhaltnif gu Gott eintritt, von Gott beshalb als dinacog betrachtet und in das gange mit diefem Begriff zusammenhangende Berhaltniß eingesett wird (dixaiovrai). Sonach bezeich: net Paulus durch den Begriff der dexalwarg biejenige Sandfung Gottes, vermoge welcher Er ben an Chriftus Glaubenden ohngeachtet der ihm noch anklebenden Sunde in bas Berhaltnif eines dixacog ju fich einsett. Die dixacooven bezeichnet bann bie subjektive Aneignung biefes Berhaltniffes, das vor Gott gerecht Erscheinen, vermoge bes Glaubens an ben Erlofer und die ganze damit nothwendig erfolgende neue Lebensbestimmung und Richtung, wie bas ganze in das Bewuftseyn aufgenommene neue Berhältnik But, das damit nothwendig gefest ift, die Gerechtigkeit ober vollkommene Beiligkeit Christi als eine durch ben Glauben angeeignete, als objektiver Grund des Bertrauens für den Glaubigen und auch als neues fubjektives Lebens: princip, fo bag bemnach auch die Glaubensgerechtigkeit in dem paulinischen Sinne bas Wesen der neuen Gefinnung in sich schließt, und baber der Begriff der dexacoourn in den Begriff der Beiligung leicht übergehen kann, wenn gleich beibe Begriffe ursprunglich verschieden find. Es ift daher nicht etwa ein Aft der Willfur, daß Gott ben Menfchen, ber in Gunden fortlebt, weil er an Chriftus alaubt, als einen fundenlofen ansehe und behandle; sonbern mit bem Glauben an den Erlofer ift auch nothwendig bas Austreten aus bem bisherigen von Abam ererbten Bustande, aus dem Gangen des Gundenlebens, und der Gintritt in die geistige Gemeinschaft mit dem Erlofer, die Uneignung feines gottlichen Lebens gefett. Wie die Berwurflichung bes Urbildes ber Beiligkeit burch Chriftus bie

Bürgschaft dafür enthält, daß dies so in allen Denen, welche durch den Glauben eins mit ihm, Organe seines Geistes werden, verwürklicht werden soll, so ist dies in dem Glauben schon dem Keime und Principe nach gegeben, wenn gleich die daraus hervorwachsende Frucht des dem Eribser vollkommen gleichsbrmigen Lebens sich in der zeitzlichen Erscheinung erst nach und nach entwickeln kann. Es wird dieser Begriffszusammenhang aus der Entwickelung des paulinischen Begriffs vom Glauben klarer herzvorgehen.

Das, was Paulus mit dem Ramen des Glaubens bezelchnet, hat feine Wurzel in der Tiefe des menschlichen Gemuths. Es fest voraus eine Offenbarung Gottes in einer bestimmten Begiehung ju dem Menschen und der Glaube ist eben das in fich Aufnehmen und die lebendige Aneignung biefer gottlichen Offenbarung vermoge ber bem menfcblichen Gemuth einwohnenden Receptivitat fur bas Gottliche. Es muß etwas als Gegenstand ber Erkenninif gegeben fenn; aber diefer Gegenstand ift von der Art, bak er auf das Gemuth befonders einwurkt, die Willens: bestimmung bes Menfchen für bas Bottliche in Anspruch nimmt, wie fie von einer inneren Gelbftbeftimmung ausgeht und miederum eine neue innere Selbftbestimmung bes arundet. Richt in Beziehung auf das Gegenständliche des Glaubens: fondern in Beziehung auf die innere fubjektive Bedeutung diefer Sandlung bes inneren Menschen, als einer folden, welche bas Charafteristische der achten Ardmmigfeit zu allen Zeiten ausmacht, vergleicht Paulus ben Glauben Abrahams mit dem Glauben der Chriften Rom. 4, 19. f., wo er den Abraham als ein Borbild der Glaubensgerechtigkeit darftellt. Als Abraham von Gott eine Berheißung empfing,

beren Erfüllung mit dem Raturgusammenhange in der Er: scheinungswelt in Widerspruch zu ftehn schien; erhob er fic durch den Aft des Glaubens über benfelben, und bas Wort des allmächtigen Gottes, welches ihm etwas Unsichtbares vorhielt, wurfte machtiger auf ihn ein, als ber Das turzusammenhang, ber seinem sinnlichen Blicke sich barftellte. Daher war diefer Glaube als praktische Anerkennung Gottes in seiner durch kein Raturgesetz gebundenen allmachtigen ichopferischen Burffamfeit und als Beziehung bes ganzen Lebens auf dies Bewußtseyn der Abhangigkeit von Gott eine mahre Gottesverehrung 1) und biefer Glaube mar es, wodurch das dadurch bestimmte Leben Abrahams seine eigenthumliche Bedeutung erhielt. Diefer Glaube, fagt Paulus, wurde ihm von Gott als dexacooven angerechnet, das heift, wenn gleich Abraham kein fundenlofer war, wie kein Mensch ein solcher ift, so trat er doch durch diese Richtung feines inneren Lebens vermoge feines Glaubens in das Berhaltnif eines dixacos ju Gott ein, und dies war kein willfürliches Dafüransehn von Seiten Gottes; fondern diefer Glaube ftellte fic dem Gott, dem das Innere des Menschen offenbar ift, als die Gemutherichtung bar, durch die Abraham fur alle Mittheilungen Gottes empfanglich werden, von der allein die Beiligung feines ganzen Lebens ausgehn konnte 2). Dies ift nun in bem Sinne des Paulus auch auf den Glauben in der eigentlich

<sup>1)</sup> Ein δίδοναι δόξαν τῷ θεῷ. Rom. 4, 20.

<sup>2)</sup> Auf diesen Zusammenhang weiset auch das die Rom. 4, 22 hin. Deshalb, weil der Glaube alles dies in sich schloß, was der Apostel vorher entwickelt hatte, wurde er als dixacoourn, als wenn mit demselben schon die dixacoourn vollendet gewesen wate, dem Abraham angerechnet.

christlichen Beziehung anzuwenden 1). Es kommt nur noch die besondere Bestimmung durch den Gegenstand, auf

<sup>1)</sup> Much in dem Briefe an die Bebraer liegt berfelbe allgemeine Begriff bes Glaubens ju Grunde, wie bei Daulus, wenn gleich mit verschiedener Unwendung. Zwar wird in jenem Briefe ber Glaube nicht im Gegenfaße gegen bie Berte aufgefaßt, wie bei Paulus; fondern in einem Gegenfate gegen die aus bem Mangel an glaubigem Gottvertrauen in Beziehung auf Die Ers fullung der Berheifungen herruhrende Baghaftigfeit. Aber es ift boch berfelbe Grundbegriff: ein Ergreifen bes Unfichtbaren burch die gange Richtung des Gemuthe, eine Willensbestimmung, wodurch fich ber Menfch uber ben vor ihm liegenden naturaus fammenhang erhebt, wodurch er in eine fich ihm offenharende hohere Weltordnung mit ber Nichtung feines inneren Lebens wurflich eingeht. Denn ber Glaube ift ihm ja 11, 1 bas, mos burch das als Wegenstand der hoffnung Begebene fcon mie gegenwärtig vorhanden ift, wie Theodoret richtig erflart, δείχνυσιν ώς ύφεστώτα τα μηδέπω γεγενημένα, bas wodurch fich ber Menfch von der Realitat bes Unfichtbaren überzeugt, B. 3. 3m Gegenfate gegen bie Ausfage bes allein vorherrschenden Beltbewußtfenns, daß in der forlaufenden Rette ber Ericheinungswelt nur aus bem Sichtbaren bas Sichtbare, aus einer Erscheinung die andere fich entwickele, erkennt der Glaube, daß die Welt geworben durch Gottes unfichtbares Schopfermort. Man macht gewiß zwischen bem paulinischen Begriff vom Glauben und dem Begriff vom Glauben in dem Bebrierbriefe einen unrichs tigen Gegenfas, wenn man fagt, bag ber paulinifche Begriff vom Glauben die Begiebung auf bas Gottliche als etwas Gegenwars tiges enthalte, in dem Bebrgerbriefe aber ber Glaube fich nur auf das Bufunftige beziehe, benn auch bei Daulus enthalt ber Glaube immer, wie wir in dem Folgenden nachweifen werden, mit dem Gegenwartigen als bem Reime einer funftigen Bollendung jugleich die Beziehung auf diefe und in dem Bebraerbriefe ift ja auch burch den Glauben bas Bufunftige etwas Gegenwartiges geworden. Jenes vermag durch den Glauben auf die innere Willens = und Lebensbestimmung fo einzumurken, als wenn es

machende Geift, der mie bem Gefete übereinftimmt, ift an die Stelle des todten und todtenden Buchftabens getreten. In der aus dem Glauben sich entwiekelnden Liebe ift von felbst die Erfallung des Gesepes als freies aus der Gesinnung hervorgehendes, nicht von außen her erzwungenes Sandeln In einem andern Sinne als wie Paulus von bem Standpunkte bes naturlichen Menschen fagt, bag er das Gefet als ein feinem Innern eingeschriebenes in fich trage, fagt er pen bem Standpunkte bes Glaubigen, daß er das Gefen Gottes in feinem Innern trage, benn auf jenem Standpunkte ftellt fic bas Gefet boch auch, wo es als ein innerliches erfcheint, bar als bas Gebot einer fremden boheren Stimme, einer heiligen Macht, welche der Mensch im Gegensate gegen feinen verderbten Willen anerkennen muß, es bleibt daher tobtender Buchstabe, mag es als das Gebot außerer ober innerer Gottesoffenbarung fic barftellen. Singegen in den Glaubigen stellt fic bas gottliche Geset permoge bes durch Christus ihnen mitgetheilten neuen Lebensgeistes, des heiligen Geiftes, nicht bloß als Gegenstand der Erfenninig und der Anerfennung, fondern als Gegenstand einer wurkfamen, das Leben beftimmenden Liebe dar; es ift inneres Lebensgeset geworden. In diesem Sinne faat Paulus zu ben Glaubigen: ibr braucht nicht erft gemahnt zu werden an das, was ihr thun follt; der Geift Gottes lehrt euch das von felbft 1. Theffal. 4, 9 und die Lehre bezeichnet hier nicht bloß eine Bestimmung des Erkenntnifvermogens; fondern einen wurksamen inneren Antrieb. Aus dem Gesagten folgt nun auch, bag und in welchem Sinne Paulus von bem Gesetze in Beziehung auf den sittlichen nicht minder als den rituellen Inhalt deffelben fagen muß, daß es fur die Glau-

bigen aufgehoben und baf ber Glaubige bemfelben abgeftorben, aus dem Bereich deffelben herausgetreten fen 1), wie dies auch schon folgt aus dem, was wir fruher dars über bemerkten, daß sich bei dem vougs überhaupt keine folde Unterscheidung machen loffe. Aufgehoben nämlich ift das Gefet fur den Glaubigen und abgestorben ift derfelbe dem Gefete in jeder Hinficht, infofern daffelbe als ein zwingender, gebietender, anklagender Buchftabe in einzelnen Geboten befteht, infofern durch Erfulung diefer Sebote die δικαιοσύνη und ζωή erlangt werden follte. Dem Gläubigen aber ist unabhängig von jedem Gefet feine Rechtfertigung und Seligkeit durch den Glauben an die Gnade der Erissung gewiß 2). Das Gefet kann mur äußerliche Werke 3) gehietend erzwingen, aber nicht bie innern Lebensbestimmungen, welche das Befen ber gottlichen Gefinnung ausmachen, erzeugen. Diese geben von felbst aus der neuen Beseehung durch ben gottlichen Beift in den Glaubigen hervor, die driftlichen Tugenden als Die

<sup>1)</sup> Das dem Gefete Abgestorbeusen Rom. 7, 4 und Galat. 2, 19 Aufhebung des Gesetes in seinem ganzen Umfange Col. 2, 14, denn der Schuldbrief, den Christus an das Kreuz geheftet, ist offendar das Geset, dei welchem ja dier insbesondere sicher auch an den ethischen Indait zu denken ist, denn eben in dieser Hinssicht war es, weil Keiner es zu erfüllen vermogte, ein Schuldbrief, der den Menschen entgegenstand. Sonach wäre es den paulinischen Ideen ganz gemäß die bildliche Stelle Rom. 7, 2 von dem Gestorbensenn des Gesetes selbst (nämlich das Geset in dieser äußerlich theakratischen Form) zu verstehn, wenn auch andre eregetische Gründe dieser Auffassung an jener Stelle entgegenstehn.

<sup>2)</sup> Die δικαιοσύνη θεοῦ entgegengesett der δικαιοσύνη ανθοωπίνη, ίδία, έξ ξογων, έκ νόμου = χωρίς νόμου Rom. 3, 21.

<sup>3)</sup> Die žeya vouov, welche feine žeya ayada find.

Rrucht des Beiftes, und Diejenigen, in welchen die vom Standpunkte des Gefetes unerreichbaren Gemutheigenschaften fich gebildet haben, find eben badurch erhaben über ben Standpunkt bes Gefetes, welches als Buchftabe bem im Innern vorwaftenden Princip des Berderbens entgegentritt 1). Mit diefem Berhaltniffe Des Gefetes zu bein Leben der Gläubigen steht es nun aber keineswegs in Widerspruch, daß Paulus sittliche Gebote zuweilen mit Citaten aus dem vouos belegt, denn er betrachtet ia den mosaischen vouos als Ausdruck des ewigen gottlichen Befetes in einer partikularen, temporaren Korm, gemaß bem Standpunkte der außerlichen partikularen Theokratie, in ber das Politifche dem Religibfen außerlich untergeordnet und daher Beides mit einander vermischt mar. Der gange Inhalt des ewigen gottlichen Gesetzes liegt dem vouog ju Grunde, wenn gleich vermoge des bezeichneten Standpunktes in der die freie und vollständige Entwickelung besselben hemmenden Korm eines theokrafischen Staatsgesetzes. Die verpflichtende Rraft jener von Paulus aus dem vouos entlehnten Gebote ift also nicht darin begrundet, daß sie zu jenem vouog gehoren; fondern darin, daß sie ju bem Inhalte bes ewigen Gefetes gehoren, aus welchem dieselben in die besondere alttestamentliche Darftellungeform des Gesetzes übergegangen sind und dieser Inhalt des ewigen Gefetes, von dem das sittliche Selbstbewußtfenn der Menschheit zeugt, ift eben durch den Geift des Evangeliums wie aus jener partifularstheofratifchen Sulle frei gemacht 2), fo ju klarerem Bewußtsenn entwickelt worden

<sup>1)</sup> S. Sal. 5, 22, 23.

<sup>2)</sup> Auf diefe Freimachung bes in diefer Bulle gebundenen Geiftes,

vermittest der Erleuchtung des heiligen Geistes. Und in dem er Rom. 13, 8 sich auf das Eine Gebot des Gesetzes von der Liebe beruft, bezeichnet er eben grade damit die Verschiedenheit des christlichen Standpunktes von dem gezsetzlichen, denn indem der Geist der Liebe die Gläubigen beseelt, mit der Liebe aber die Erfüllung des ganzen Stesses gegeben ist; so folgt eben darans, daß das Gesetz als ein zwingender, tödtender Buchtabe für sie nicht mehr besteht.

Wenn gleich nun der Begriff des vouos in jenem engeren Sinne aufgefaßt, das Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Judenthum und dem Evangelium bildet, fo kann es doch dabei bestehn, daß dieser Begriff 1), in einem weiteren Sinne aufgefaßt, zur Bezeichnung eines gemeinfamen Verhältnisses, in welchem beide Religionen zu dem Leben der Menschen stehn, dienen kann s. oben S. 527 f. Rämlich beide Religionen erzielen ja eine Herrschaft über das Leben und eine eigenthümliche Lebensgestaltung. Das gesestliche Judenthum will diese durch den Buchstaben der Gebote von außen her erzeugen, das Christenthum will dieselbe durch den Glauben und den aus demselben hervorzgehenden Geist von innen herausbilden. Dort ist das

ben Gegenfat bes innerlich theokratischen Gefetes gegen bas außerlich theokratische Geset bezieht sich auch die Antithese im Anfange ber Bergpredigt, die gewiß nicht bloß gegen die pharissäschen Auslegungen; sondern gegen den Buchstaben des Gessetze in seiner theokratisch politischen Form selbst gerichtet ist.

<sup>1)</sup> Ich kann daher denjenigen Auslegern nicht beistimmen, welche meinen, daß man, wo Paulus auch das Christenthum als einen νόμος bezeichnet, den allgemeinen Begriff des Geses ganz aufgeben muffe.

Gefet ein aukerliches, bier ein innerliches, ein inneres Lebensgeset, wie dieses neue Leben ein folches in sich felbft tragt, gleichwie jedem eigenthumlichen Wefen bas Gefet feines eigenthumlichen Entwickelungsganges einwohnt 1). In Begiehung auf Diefe verschiedene Anwendung bes Begriffs vom Gesetze verwahrt sich daher Paulus, wenn er fagt, daß die Chriften nicht mehr unter bem Befete lebten, zugleich gegen ben Diffperfrand, abs ob fie in einem gefetlofen Buftande fich befanden f. 1. Rorinth. 9, 21. Sie hatten auch ein Befet, das Gefet Gottes, das Gefet Chrifti; aber nicht als ein blog außerliches; fondern als em inneres, dem driftlichen Leben wesentlich einwohnendes - und diese verschiedene Anwendung des Begriffs vom Gefete wird eben durch den Gegenfat des: unter dem Gefete und in bem Gefete leben bezeichnet. Daber gefchieht es denn, daß das Chriftenthum im Gegensate gegen das Audenthum auch als ein Gefet bezeichnet und bann die verschiedene Bedeutung, in welcher bemfelben biefer Rame beigelegt, durch das beigesette Merkmal be: zeichnet wird, wie νόμος πίστεως, νόμος ζωής, νόμος πνεύματος.

<sup>1)</sup> Durch das Christenthum ober die Wiedergeburt foll das Gute wieder jur eigentlichen Natur bes Menschen, und bemnach das Sittengesetz zu einem höheren, mit Freiheit angeeigneten Natursgesetz gesetz werben. Man könnte jum Theil hierauf anwensden, was Schleiermacher sagt in seiner akademischen Abhandlung v. 3. 1825 über den Unterschied zwischen Naturgesetz und Sittensgeset, ohne die Ansicht des verehrten Verfassers über das Vershältniß des Gesetz zu den Abweichungen von demselben und überhaupt des Gesetzt zur Freiheit auf tem ethischen Standspunkte zu theilen.

Mit dieser verschiedenen Anwendung des Begriffs vom Gesetze hangt nun auch bas verschiedene Berhaltnif ber beiden theofratischen Standpunkte genau jufammen, mit ber außerlichen Auffaffung bes Begriffs vom Gefete bie außerliche Auffaffung des Begriffs vom Reiche Gottes, mit der innerlichen Auffaffung jenes Begriffs auch der Begriff von der Theokratie als einer nicht außerlich gegebenen: sondern von innen heraus sich entwickelnden und so geht Diefer Begenfat des inneren und außerlichen durch Alles hindurch. Auf dem gefetlich judifchen Standpunkte die außerliche Unterwerfung unter ben Billen Gottes, Die außerliche Beobachtung gottlicher Gebote, ohne dag ber im Innern bestehende Gegensat zwischen bem menschlichen und dem gottlichen Willen aufgehoben mare, das douleveir θεφ έν παλαιότητι γράμματος, in dem alten Zustande der von Gott entfremdeten Ratur, in welchem durch das Gebot des Buchstabens von außen her nichts verandert werden kann. Auf dem Standpunkte des Glaubens ift bie dovleia eine innerliche, so daß in dem neuen Buftande, vermoge der inneren Lebenserneuerung, die von der Befeelung des gottlichen Geistes ausgeht, der geheiligte Wille felbst in der Abhängigkeit von Gott sich bestimmt, ein Gott dienender ist (das δουλεύειν εν καινότητι πνεύμαvog). Daber ift die Sovlela in dem lettern Sinne eine freiwillige, mit der wahren Kreiheit eins, f. g. B. 1. Ros' rinth. 7, 22. Die dovleia in dem erstern Sinne bildet den Begenfat gegen die Rreiheit der Rinder Gottes, bingegen die doudeia in' bem zweiten Sinne fann ohne die vio Desia nicht bestehn und ift eine der Kolgen und eins der Merkmale derfelben, denn mas die Rinder von den Rnechten im Sause unterscheidet ift eben, daß sie dem

Willen des Vaters nicht wie einem fremden dienen, sondern ihn zu ihrem eigenen gemacht haben, in der Abhängigfeit von ihm wie in ihrem natürlichen Lebenselemente sich befinden. Jene bloß äußerliche Anechtschaft, bei welcher der innere Gegensat fortbesteht, geht aus von dem Geiste der Furcht, der die eigentliche Anechtschaft charafterisitt, diese innere Dienstbarkeit von dem Bewußtsenn der durch Christus als den Sohn Gottes erlangten Gemeinschaft mit Gott, der Theilnahme an seinem Geiste, welcher der Geist des kindlichen Verhältnisses zu Gott ist, dem Geiste der Kindschaft, dem Geiste der Liebe 1).

So ist auch die Verehrung Gottes auf dem gesetzlichen Standpunkte 2) eine außerliche (σαρχική, κατά σάρκα, durch έργα σαρχικά) in einzelnen außerlichen Handlungen bestehende 3) an einzelne Stätten und Zeiten gebundene.

<sup>1)</sup> Rom. 8, 15. Galat. 4, 6.

<sup>2)</sup> Es gilt dies von der gefeslichen Moral wie von dem gefeslichen rituellen Rultus.

<sup>3)</sup> Mit dem dedoulassau und ta oroixeia rou zogwou zusammens hangend. Zur Bertheidigung und Begründung der oben S. 533 gegebenen Erklarung dieses Ausbrucks und gegen die gewöhnsliche Erklarung der oroixeia als "Anfangsgründe der Religionsserkenntnis unter den Menschen" wollen wir hier noch etwas besmerken. Wenn das Wort oroixeia die Anfangsgründe bezeichsnet, erwartet man doch natürlich in dem damit verbundenen Gesnitiv die Bestimmung des Gegenstandes, in Beziehung auf welchen die Anfangsgründe gemeint sind, wie dies Hebr. 5, 12 würklich so ausgedrückt ist. Aber in den paulinischen Stellen sehlt überall ein solcher erwarteter Objektegenitiv und man sindet statt dessen nur einen Subjektsgenitiv. Die Auslassung der auss drücklichen Bestimmung eines solchen Hauptbegriffs kann schwerzlich hier angenommen werden. Sodann sest Paulus Gal. 4, 8, offens har ehemalige Heiden anredend, voraus, daß auch diese vor ihrer

Die Gottesverehrung auf dem Standpunkte der miorig hingegen eine werpuarin, insofern sie von der Beseelung

Bekehrung diefen Elementen ber Welt dienstbar maren, menn man nicht zu willfürlichen Ertlarungen bes maler feine Buflucht nehmen will. Rach ber gewöhnlichen Erflarung mußte man alfo annehmen, daß Paulus mit den Unfangegrunden der Religionss erkenntniß einen allgemeinen in gewiffem Maage auf Beidenthum. und Judenthum jugleich anwendbaren Begriff bezeichnen wollte. Wie laft fich bies aber vereinigen mit ben Ibeen des Daulus. ber bas Judenthum zwar als einen nur untergeordneten und pors bereitenden, aber boch burch Gottes Offenbarung felbft gegrung beten Standpunkt in der Religion anerkannte, ber hingegen in bem Beidenthume als foldem, bem Gobendienfte, von bem er bier fpricht, nicht einen untergeordneten Standpunkt ber Religion: fondern etwas bem Befen ber Religion durchaus Fremdartiges fah, eine aus der Gunde herruhrende Unterdruckung des urs fprunglichen Gottesbewuftfenns? Auch mogte bas Drabifat "do Beriff ju bem Begriff ber Unfangegrunde ber Religion nicht fo aut vaffen. Singegen nimmt man die von mir vorgeschlagene Ertlarung an; fo paft Alles auf bas Befte. Das Gebunden= fenn der Religion an finnliche Formen, alfo ihr Befangenfenn in der Dienstbarkeit unter den Elementen der Belt ift bas Bes meinfame bes Juden = und Beidenthums. Aller Gobendienft ließ fich betrachten ale fich felbft ben finnlichen Gementen bienftbar machen und fich unter diefelben erniedrigen, baffelbe ließ fich von den gewöhnlichen Suden und Judaisten fagen, welche bas Gottliche, Rechtfertigung und Beiligung bei dem Sinnlichen fuchten, eine Art von Gobendienst. Run erhellt es, wie Daulus au ben galatifchen Chriften, ehemaligen Beiden, welche von diefem Judaismus angesteckt worden, fagen tonnte Balat. 4, 8: Bie fonnet ihr, die ihr durch Gottes Erbarmung ju Seiner Erkenntnig und jur Bemeinschaft mit ihm geführt worden fend, euch wieder hinmenden ju den ohnmachtigen und armfeligen Eles menten (fehr paffende Bezeichnung berfelben in Beziehung auf Diejenigen, welche bei benfelben suchen, mas nur Gottes Rraft verleihen fann), benen ihr wieder von Renem euch dieuftbar

Fleisches nicht vollziehen, denn Geist und Fleisch widerstreiten einander in euch, damit ihr unterscheiden sollt, was vom Geiste und was vom Fleische herruhrt, und damit ihr nicht vollziehen sollt, was ihr dem Ich des Fleisches nach wollt; sondern was der Geist in euch will 1)." Was den Gegensat

<sup>2. 18.</sup> Ueberhaupt ift in diefem Briefe immer nur derfelbe Begriff bes Geiftes festzuhalten. 2. 17 fann bagegen nichts beweisen, benn Paulus bezeichnet hier bas aveuna als etwas, das die Eigenthumlichkeit des Menfchen durchbrungen bat, bas neue Lebensprincip als etwas, bas bie menfchliche Natur in fich aufgenommen, eine neue eigenthumliche Befeelung in berfelben aebildet hat. Er will eben bas neue bobere Princip bezeichnen, bas jest ber oaof in bem Menschen entgegensteht. Es fann ja auch wohl die Unforderung an den Menichen ergehn, daß er fich hingebe biefem boberen Lebensgeiste, fich von ihm leiten laffe, feinen Untrieben folge, benn Paulus betrachtet Die Burfung bes gottlichen Geiftes im Menfchen nicht als etwas Magifches; fondern fest ftete bas Bufammenwurken bes Gottlichen und bes Menschlichen voraus. Es ift allerdings richtig, bag nach ber Lehre des Paulus die fruher gehemmte, unterdructe bobere gottvermandte Natur bes Menfchen, die Anlage bes Gottesbewuftfenns durch den heiligen Beift frei gemacht worden und nun das Dr= gan fur die Burtungen bes gottlichen Geiftes in der menfchlichen Natur abgiebt, daß baber wie biefe hohere Ratur bes Menfchen in ihrer Freiheit nur wurfen fann als Organ bes gottlichen Beiftes; fo biefer in bem Menfchen nut wurfen fann vermittelft Dieses Organs, beides daher in bem driftlichen Leben mit ein= ander verschmolzen ift. Aber wo Daulus jum Rampfe ben Menfchen auffordert, Muth und Bertrauen ihm einflogen will, verweiset er ihn nicht auf das Subjektivmenschliche; fondern auf die allmachtige Gottesfraft.

<sup>1)</sup> Diefe Stelle kann meines Erachtens nicht anders als auf diefe Weise verstanden werden, wenn gleich auch die neusten Ausleger sie anders auffaffen. Bersteht man namlich diese Stelle im Gegentheil so "so daß ihr nicht vollbringen möget, was ihr dem Geiste nach wollte dem besseren Willen Folge zu leisten nicht

Der Gine Geift fich erweifend in verschiedenen Charismen. 579

gegen ben Rom. 7, 15 dargestellten Standpunkt bezeichnet. Demnach muß im Rampfe mit ber odos allmalia bas bem inneren Menschen einwohnende gottliche Leben ben bisher von der fundhaften Gewohnung beherrschten Leib zu feis nem Organ sich anbilden Rom. 8, 11, so daß die µέλη τοῦ σώματος ὅπλα δικαιοσύνης werden, alle eigen: thumlichen Rrafte und Rahigkeiten, welche bisher im Dienste der Gunde ftanden, von dem gottlichen Leben angeeignet und geheiligt als Organe der Gnade jum Dienste des Gottesreichs gebraucht werden, und so findet hier die Lehre von den Charismen ihren Anschließungspunkt, f. o. Bd. I., S. 165 ff. Alle in der eigenthumlichen Ratur eines Jeden gegrundeten Tuchtigkeiten oder Talente follen zu Charismen umgebildet und als folche angewandt werden. Wie das πνεύμα άγιον bas gemeinsame Lebensprincip aller Glaubigen, ber befeelende Geist der Gottesgemeinde ist; fo wird die durch die Berschiedenheit der von demfelben angeeigneten und geheiligten Eigenthumlichkeiten bedingte eigenthumlich verschie-

vermöget" und versteht man bann biefe Borte vom Stande bes Biebergebornen; fo mare es ja eine fonderbare Ermunterung, ben Trieben des aveupa Folge ju leisten und der oage ju widers ftehn, wenn Paulus ihnen fagte, daß fie ben guten Regungen, welche von dem Geifte herruhrten, doch Folge ju leiften durch die Uebermacht der oags verhindert murben. Berfteht man es aber von dem Buftande bes naturlichen Menfchen und betrachtet man 2. 18 als Wegenfat, fo fieht man nicht wie Paulus, ber vorher Solche angeredet hatte, von Denen er vorausseste, bag fie auf bem driftlichen Standpuntte fich befanden, auf einmal einen folden Sprung in ber Bezeichnung des Subjekte machen Die Correspondeng der letten Worte des B. 17 mit fonnte. ben letten Borten bes vorhergehenden Berfes bestätigt es aber, daß hier das Bollen den Begierden des Fleifches ents fpricht, ein fleifchliches Wollen baburch bezeichnet wird.

dene Form, wie er in einem Jeden und durch einen Jeden wurft, mit bem Namen des Charisma bezeichnet.

Da nun aber diese Aneignung und Durchdringung der alten Ratur ein fortdauernder Kampf ist und je mehr der Mensch in der Heiligung fortschreitet, desto mehr er auch durch die Erleuchtung des heiligen Seistes fähig wird, was vom Seist und was vom Fleisch herrührt, zu sondern und dieses in allen seinen trübenden Einslüssen zu erkennen, so bleibt daher die Unterscheidung zwischen der objektiven Rechtsertigung und der subjektiven Heiligung immer nothewendig, damit so das Vertrauen des Menschen, welches bei dem nur auf sich selbst Hindlickenden schwankend wereden kann Philipp. 3, 12, in Beziehung auf das Objektive, die Snade der Erlösung, die Liebe Christi, von der keine Macht der Hölle den Erlöseten zu trennen vermag, seinen sesten, unwandelbaren Grund behalte. Röm. 8, 31, 32.

Indem der Glaube aus sich die ganze christliche Gessinnung erzeugt und dadurch das ganze Leben bestimmt und bildet, so geschieht es daher, daß die niones als Beszeichnung des Ganzen der christlichen Gesinnung und der christlichen Tüchtigkeit 1) gebraucht wird. So bezeichnet das Prädikat divards th niones einen solchen Standpunkt, wo der Glaube an den Erlöser, das Vertrauen auf die durch ihn erlangte Gerechtigkeit, in solchem Waaße

<sup>1)</sup> Daher das Maaß des Glaubens als der driftlichen Tuchtigkeit und das Maaß der Jedem verliehenen Gnade Correlativbegriffe Rom. 12, 3, sich nicht ausdehnen wollen über das Maaß der verliehenen christlichen Tuchtigkeit, nur dies recht anwenden, Alles thun nach Berhaltniß deffelben, Rom. 12, 6, daß man sich nicht überhebe und nicht über seinen eigenthumlichen Standpunkt hinsausgehn wolle.

beseelendes Princip der Ueberzeugung geworden und die ganze Denkweise so durchgebildet hat, daß der Mensch alle Lebensverhaltnisse darnach zu beurtheilen und zu behandeln vermag, daß er durch tein frembartiges Element einer anderen Denkweise, die ihn fruher beherrschte und von der er sich noch nicht gang zu befreien vermag, barin irre gemacht werden fann, wie namentlich damals in Beziehung auf ben judischen gesetlichen Standpunkt, der seinen Ginfluß auf die Beurtheilung der Lebensverhaltniffe noch außerte, bis der Glaube an den Erlofer Die gange Denfweise durchdrungen hatte. Diese das Urtheil beherrschende Glaubensfraft bewies sich alfo 3. B. darin, daß Einer feines Beile in ber Gemeinschaft mit bem Erlofer gewiß, nicht mehr burch bie Bebenken in bem Gebrauche außers licher Dinge, welche er fich fruber auf bem gefetlichen Standpunkte gemacht hatte, sich bewegen ließ, als ob Diefes oder Jenes ihn verunreinigen konne. So ift es zu verstehn, was Paulus Rom. 14, 2 fagt, δς μέν πιστεύει φαγείν πάντα δ. β. δυνατός έστι τῆ πίστει ώςτε φαγείν πάντα, so daß er durch die aus der Einmischung des fruheren gesetlichen Standpunktes herruhrenden Bedenken nicht mehr irre gemacht werden kann. Den Begenfat gegen biefe Starte bes bas leben beberr: schenden Glaubens bilbet bas addereir th niorei, wo neben dem Glauben noch ein andres aus dem fruheren Standpunkte herruhrendes Element die Ueberzeugung bes herrscht, daher der innere Biderftreit, die gegen das Glaubensprincip ftreitenden Bedenken. Rom. 14, 1. gleich Paulus dieses befonders nach der durch die dama: ligen Zeitverhaltniffe gegebenen Beranlaffung in Beziehung auf den judisch gesetlichen Standpunkt entwickelt; so gilt

daffelbe boch in seinem Sinne auch von dem Berhaltniffe jedes andern Standpunktes zu dem driftlichen in der Lebensbildung durch den Glauben begründeten. Die das Leben beherrschende Blaubenskraft giebt daher ben felbst: ftandigen driftlichen Charafter, die driftliche Charafterfestigkeit, Die driftliche Geiftesftarte und Beiftesfreiheit. Das eigenthumliche Wefen ber driftlichen Freiheit. ist darin begrundet, es besteht darin, daß indem der Christ fein ganzes Leben auf Chriftus als feinen Erlofer und burch ihn auf Gott bezieht 1), indem er nur von dem Bewußtseyn biefer Abhangigkeit beseelt wird, indem er keine andere als die, welche darin begrundet ist, anerkennt, er eben dadurch sich unabhangig fühlt von allen Beschöpfen, von allem Weltlichen, welcher Urt es auch fen, und handelt in dem Bewuftfenn diefer inneren Unabhangigfeit, Alles durch den befeelenden Beift Chrifti beherricht und fich keinem Menschen, keinem Berhaltniffe bienftbar macht, fo daß er fich dadurch anders, als es der Beift

<sup>1)</sup> Wie diese stete Vermittelung des Gottesbewußtseyns in den Glaubigen durch die Beziehung auf Christus, als den, in welchem sich Gott auf die vollkommenste menschlich fassliche Weise der Menschheit geoffenbart und mitgetheilt hat, als den Verschner zwischen der Menschheit und Gott, den Stifter des kindlichen Berhalmisses zwischen den Menschen und Gott, dies Begründetz seyn des ganzen christlichen Lebens in dem Bewußtsenn der durch Christus empfangenen Erlöfung bezeichnet wird durch die paulienischen Ausdrücke: "Gott der Vater unsers Herrn Jesu Christi, Alles thun im Namen Christi zur Verherrlichung Gottes des Vaters, durch Christus Gott danken, zu Gott beten," wo das die mit dem Genitiv gewiß in seiner strengen Bedeutung aufz zusassellen ist, das er zvolo, Xoloro, das Lebenselement für alles Christliche.

Christi verlangt, bestimmen ließe. 1. Kor. 7, 21 u. d. f. 1. Kor. 6, 12 1). 1. Kor. 3, 22. Diese von dem Glauben ausgehende, im Innern, wie alles christliche, begründete Freiheit und Weltbeherrschung kann sich daher unter allen außerlichen Beschränkungen offenbaren und sie erweiset sich grade dadurch, daß diese äußerlichen Beschränkungen sür den über dieselben erhabenen, in dem Glaubensbewußtseyn freien Geist ausschen etwas Beschränkendes zu senn. Paulus beweiset seine christliche Freiheit grade darin, daß er zum Besten Anderer, um Alles dem Geiste Christi dienste bar zu machen, durchaus frei Alles so zu behandeln, wie es zur Förderung des Reiches Gottes am meisten dient, in alle Formen der Abhängigkeit eingeht. 1. Kor. 9, 1, 19.

Aus dem Wesen des Glaubens als lebenbestimmenden Princips sind daher auch überhaupt die eigenthümlichen Grundideen der christlichen Sittenlehre abzuleiten. Aus dem Glauben geht von selbst die das ganze Leben auf Gott beziehende, dasselbe ihm zum Dienste, zur Darstellung und Förderung seines Reiches weihende Liebe hervor, denn aus dem Bewußtsenn der in dem Erlösungswerke geoffenbarten Liebe Gottes entzündet sich die Liebe zu dem, der so übersschwengliche Liebe erwiesen hat. Ja in dem Glauben, wie ihn Paulus auffaßt, ist die Liebe schon dem Keime nach enthalten, denn was den Glauben in diesem Sinne vom Aberglauben unterscheidet, ist eben, daß dieser, nur aus

<sup>1)</sup> our eya esouguangiaopau und revos, ich foll mich von keiner außerlichen Sache beherrschen laffen; sondern in dem Geiste der christlichen Liebe Alles frei gebrauchen. Statt meine christliche Freiheit zu gebrauchen, mache ich mich vielmehr zum Rnecht des Nechtes, Opfersteisch zu effen, wenn ich ohne Rucksicht auf die besonderen Umstände dies in jedem Falle glaube thun zu muffen.

ber Kurcht vor sinnlichem Uebel hervorgehend, nur einen Erlofer von foldem verlangt, der Glaube hingegen aus bem Gefühl der Unfeligkeit in der Gunde als folder, der Entfremdung von Gott in ihr felbst und einem Berlangen nach der Gemeinschaft mit Gott hervorgeht, was ja schon bie zum Grunde liegende, nur noch zurückgehaltene und gehemmte Liebe zu Gott voraussett. Indem nun aber die Offenbarung der heiligen Liebe Gottes in dem Erlofungs: werke, welche der Glaube in sich aufnimmt, das schlum= mernde Berlangen des Menschen weckt oder dem schon er: weckten entgegen kommt, wird ber in dem Gemuth des Menschen gebundene Reim ber Liebe von seiner hemmung frei gemacht, daß er fich jur Gemeinschaft mit feinem Urquell ausdehnen konne. In die Gemeinschaft mit dem Erloser eingehend, werden die Glaubigen von dem Gefühle der Liebe Gottes zu ihnen durchdrungen und baraus konnen fie wiederum erft den Umfang der Liebe Gottes recht verftehn lernen 1). Aus diesem Innewerden der Liebe Gottes entzündet sich denn immer mehr die kindliche Liebe der Glaubigen zu ihm, und diese Liebe wurft nun raftlos fort jur Erneuerung des gangen Lebens nach dem Bilde Christi und zur Korderung des Reiches Gottes, sie bildet das Les

<sup>1)</sup> Rom. 5, 4 durch ben heiligen Geist die Liebe Gottes in ihren Herzen ausgegoffen, sich ihnen zu fühlen gebend. So Ephes. 3, 18 zuerst der Wunsch, daß Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohnen möge, woraus folgt, daß sie mit ihrem inneren Leben tief gewurzelt senn in der Liebe Gottes, die Liebe Gottes gegen die Erlöseten das Element, in welchem ihr ganzes inneres Leben und Gelbstewußtsenn ruht — und erst so von dem Gessühle der Liebe durchdrungen, können sie dann den Umfang dersselben recht verstehn.

ben nach dem himmlischen Urbilde, welches ber Glaube ihr vorhalt. Das gange driftliche Leben erscheint als das Eine Werk des Glaubens und fo alle einzelnen guten Werke 1) als nothwendiger unmittelbarer Ausdruck des Glaubens, Fruchte deffelben, Merkmale ber burch ben Glauben hervorgebrachten neuen Schopfung 2). Wie auf bas Werk des Glaubens lagt fich auch auf die Thatigkeit der Liebe Alles juruckführen 3). Run aber beziehen fich Glaube und Liebe zwar von Einer Seite auf etwas, bas im linneren Leben als ein Gegenwartiges ergriffen wird, der Glaube hat in der Gemeinschaft mit dem Erloser schon ein gottliches, feliges Leben empfangen, die Glaubigen find dem Reiche Gottes icon einverleibt und haben das Burgerrecht in demfelben erlangt, in der Theilnahme an bem durch den Glauben in ihnen wurksamen heiligen Beifte anticipiren fie die gottliche Rraft und Seligkeit Diefes

<sup>1)</sup> Die koya ayada etwas Andres als die koya romov.

<sup>2)</sup> Die σωτηρία nicht έξ ξογων, als ob man durch die vor der Bekehrung vollbrachten Werke sich selbst das Heil hatte erwerben können, denn die Berkündigung von dem durch die Erlösung dem Menschen erwordenen Heile gelangt ja als ein Geschenk der uns verdienten Gnade zu dem, welcher des göttlichen Lebens und sos mit der wahren Triebkraft zum Guten ermangelt, mag er in sinnlicher Robheit noch versunken seyn oder auf dem Standpunkte einer außerlichen geseslichen Sittenbildung sich befinden, und die koya ayada, welche diesen Namen verdienen, sesen ja das götts liche Leben, welches aus dem Glauben hervorgeht, voraus; aber wohl muß sich die neue Schöpfung durch ihr entsprechende gute Werke offenbaren. Sie ist dazu bestimmt, solche hervorzubringen, der Gegensas: die Gläubigen nicht σεσωσμένοι έξ ξογων; aber xτισθέντες έπλ έργοις αγαθοϊς Ephes. 2, 9, 10.

<sup>3) 1.</sup> Theffal. 1, 31 το έργον της πίστεως, ο κόπος της άγάπης.

586 Beziehung bes chriftlichen Lebens auf eine Bufunft.

Reiches, fie haben das Borgefühl des ewigen Lebens 1), in ihnen find ichon die Reime und Erftlinge der neuen Schöpfung, in welcher Alles von dem gottlichen Lebens: princip ausgeht, so daß nichts Fremdartiges mehr daneben bestehn soll, wenn sie nach der Auferstehung zu ihrer Bollendung gelangt sepn wird. Rom. 8, 23. Aber eben hier= aus ergiebt es sich auch, daß bas driftliche Leben ohne die Beziehung auf eine Bufunft gar nicht gebacht 2) werden kann, benn es ift ja in demfelben nur erft ein Borausnehmen, das Auffeimen und die Borbereitung beffen gesett, mas erft in der Zukunft zur vollkommenen Entwikkelung und zur Bollendung gelangen wird. Es ift in die irdische Weltordnung eine hohere eingetreten, die sich aber in den Glaubigen noch nicht gang entwickeln kann und deren Wesen ihnen noch nicht gang offenbar, in manniafacher hinficht ein verhulltes ift. Der Entwickelungsprozef bes gottlichen Lebens, bas fie burch ben Glauben fich angeeignet haben, ift erft in feinem Werben und feinem schwachen Anfana. Mit dem Bewuftsenn dieses gottlichen Lebens muß das Bewußtseyn der hemmungen, unter welchen daffelbe, bis es die ganze menschliche Natur von dem Fremdartigen geläutert und ganz durchdrungen haben wird, noch befangen ift, zugleich hervortreten und aus

<sup>1)</sup> Der heilige Geist als ber ἀξόαβων in Beziehung auf ben ganzen Umfang ber himmlischen Guter 2. Korinth. 1, 22, bas Angeld, welches vor ber ganzen Summe vorausgegeben wird.

<sup>2)</sup> Man muß dies wohl beachten, um die Beziehung des Dieffeits jum Jenfeits im christlichen Sinne recht zu verstehn umd sich nicht durch eine pantheistische Selbstvergötterungslehre tauschen zu laffen, welche in paulinische und johanneische Ausdrucke bes fonders einen denselben fremdartigen Sinn hineinlegt.

diesem Bewußtsen muß die Sehnsucht nach der vollkommenen Freiheit, welche den Kindern Gottes bestimmt ist, sich entwickeln. Wenn gleich immer vorausgesetzt wird, daß die Gläubigen schon die Würde und die Rechte der Kinder Gottes erlangt haben, so liegt doch eben darin das gegebene Anrecht auf etwas noch Jukunstiges, da alles Dasjenige, was zur Würde, Herrlichkeit und Seligkeit der Kinder Gottes gehort, noch keineswegs verwürklicht worden. In dieser Beziehung wird Rom. 8, 23 gesagt, daß die Christen, welche die Erstlinge des Geistes empfangen haben, sich sehnen nach der vollkommenen Offenbarung der Würde der Kinder Gottes 1), nach der Erlösung von allem

<sup>1)</sup> Die vlovevia, wenn gleich diefe Galat. 4, 5 fcon als etwas Gegenwartiges bem Glauben jugeeignet wirb. Wenn wir biefe Stelle bes Briefes an bie Galater mit ber angeführten aus bem Romerbriefe vergleichen, fo ergiebt fich eine breifache immer ges fteigerte Anwendung des Begriffs von der Rindfchaft Gottes. Bunachft betrachtet Paulus, an die in dem alten Testamente bem theofratifchen Bolfe beigelegten Prabifate fich anschließend, Diefes, bem die Berheißungen auf die Erbichaft im Reiche Gottes (bie xlngovoula) verliehen worden, als das jur Kindschaft bestimmte. Diejenigen, welchen bas Gefes und die Berheißungen gegeben worden, find gwar Rinder und Erben; aber fie find noch nicht jur murklichen felbstbewußten Aneignung bes Rindesverhaltniffes gelangt und die Ausübung ber darin gegrundeten Rechte fteht ihnen noch nicht zu. Da fie fich im Alter ber Unmundigfeit befinden, unter ber Bormundichaft und Bucht bes Gefetes fteben, ben Willen bes Baters noch nicht mit Bewußtseyn und Freiheit zu ihrem eigenen gemacht haben; fo fann baber ihr Berhaltnif fein andres fenn als das der außerlich en Abhangigkeit und Dienfts barkeit. Durch den Glauben an den Erlofer und die Gemeins fchaft mit ihm, als bem Sohne Gottes, werben fie aus Diefer Abhangigkeit und Dienstbarkeit befreit und fie gelangen zu ber felbitbewußten, mundigen und freien Rindichaft. Aber

dem, was ihr inneres Leben noch hemmt und nieder: bruckt. So wird Coloff. 3, 3 gefagt, bag wie die Berrlichkeit des jur Rechten Gottes erhobenen Chriftus eine der Belt verborgene ift, auch die aus der Gemeinschaft mit ihm hervorgehende Herrlickfeit des inneren Lebens der Glaubigen noch eine mit Christus in Gott verborgene fen, die Erscheinung bem Wefen derfelben noch nicht entsprechend. Wenn aber Christus, der Urheber und die Quelle ihres Lebens sich in seiner Herrlichkeit offenbaren werde, dann werde auch ihre verborgene herrlichkeit eine offenbare werden, die Erscheinung dem Urbilde entsprechen Col. 3, 4. Aus Diefer Beziehung bes driftlichen Lebens, bes Glaubens und der Liebe auf eine erft in der gufunft vollkommen zu entwickelnde und zu vollendende Schopfung ergiebt fich, daß Glauben und Liebe nicht bestehen konnen ohne die hoffnung 1). Der Glaube felbstewird, infofern er

dieses Berhältniß in seinem ganzen Umfange schließt alles Das in sich, was in dem Begriffe von Christus als dem Sohne Gottes gegründet ist, die vollkommene Gemeinschaft seiner Heiligkeit, Seligkeit, herrlichkeit, und damit ergiebt sich eine fortschreitende Entwickelung dieses Werhältnisses, die die Erscheinung der Kinder Gottes der Idee eines Kindes Gottes vollkommen entsprechen wird. Die dritte Anwendung dieses Begriffs.

<sup>1)</sup> Wenn man berucksichtigt, wie alle auf die durch das Christens thum verliehene Matte und Seligkeit sich beziehenden Begriffe zugleich auf etwas Gegenwärtiges und auf etwas Zukänftiges sich beziehen und darnach eine verschieden modificirte Anwendung erleiden, so erklärt sich auch leicht, wie Gal. 5, 5 die dixaco-oùry in Beziehung auf ihre vollkommene Berwürklichung in dem Leben der Gläubigen, als Gegenstand der Erwartung und der Hoffnung dargestellt wird und es gehört dann auch dieses zu dem Gegensaße zwischen dem jüdisch=geseslichen und dem christslichen Standpunkte, daß man auf jenem die dixacooùry als

das Heil als etwas erst in der Zukunft zu Verwürklichendes ergreift, zur Hoffnung Rom. 8, 24 1). Indem der Glaube durch Kämpfe und Leiden erprobt und bewährt, indem an dem Gegensaße, den er zu überwinden hat, selbst das Bewußtsenn der ihm inwohnenden göttlichen Kraft und seines göttlichen die Ewigkeit umfassenden in der Erscheinung noch nicht verwürklichten Inhaltes sich entwickelt, entfaltet er sich zur Hoffnung auf das Zukunstige 2). Das Bewußtsenn der Liebe Gottes enthält die Bürgschaft für die sichere Erfüllung der Hoffnung. Der durch die Liebe würksame Glaube könnte nicht ausharren in dem Werke, welchem noch so viele Hindernisse entgegenstehn, im Kampfe mit der inneren und äußeren Welt, wenn ihm nicht die Aussicht auf die sichere Erreichung des Zieles gesgeben wäre. Die Beharrlichkeit 3) in der Arbeit und

etwas außerlich Wahrnehmbares, in der Erscheinung Gegebenes ju besigen meint, des Unterschiedes und des Gegensages zwischen der Stee und der Erscheinung sich nicht bewußt wird.

<sup>1)</sup> Wenn man hier die ελπλς subjektiv versteht; so wurde die ελπλς statt πέστις als das die σωτηρέα Ergreisende gesetht werden, insofern die πέστις selbst in der nothwendigen Beziehung auf das Jukunstige nur als ελπλς bestehen kann. Bersteht man aber das Wort ελπλς hier objektiv; so wurde darin liegen, daß die σωτηρέα, was auch vermöge jener verschiedenen Begriffsanz wendung s. oben S. 588 gesagt werden konnte, erst als Gegenz stand der Hoffnung gegeben sep.

<sup>2)</sup> Rom. 5, 4. Das Ausharren unter ben Leiden erzeugt die Bes währung (bes Glaubens), die Bemahrung des Glaubens die Hoffnung.

<sup>3)</sup> Bergl. über diesen Begriff und bessen Berhaltnis zu dem christe lichen Begriff der hoffnung die fruchtbaren Bemerkungen von Schleiermacher in seiner akademischen Abhandlung über die wissenschaftliche Behandlung des Tugendbegriffes 1820.

dem Kampfe des Glaubens ist daher die praktische Seite der Hoffnung. ελπίς und δπομονή erscheinen als zusamsmengehörige Begriffe 1) und die letztere wird auch wohl statt der ελπίς selbst gesetzt 2).

Wir muffen hier zuerft noch das Berhaltnif des Er: fennens in der Religion ju diefen drei Grundbeftimmungen bes driftlichen Lebens in bem paulinischen Lehrbegriffe genauer untersuchen. Der Glaube fest icon ein Erkennen voraus und schlieft ein solches in sich, da derselbe nicht senn kann ohne die Beziehung des Gemuths zu etwas Gegenstandlichem, einem Gegenstande bes Erkennens, der auf das Gemuth einwurft f. oben S. 561 f.. Das Gottliche kann aber auch nicht von außen her auf blok abstrakt logische Weise erkannt werden; sondern nur aus bem Gottlichen als Lebenselement burch ben Ginn für bas Gottliche. So lange ber Mensch durch die Richtung feines Gemuths in einem Gegenfat gegen daffelbe fich befindet, kann er es nicht erkennen. Daher fagt Paulus 1. Rorinth. 2, 14: Der naturliche Mensch, der von dem gottlichen Leben entfremdete, nimmt nicht auf was pon bem Beifte Bottes herruhrt, benn es erscheint ihm (eben wegen diefes feines fubjeftiven Berhaltniffes zu bem Gottlichen) als etwas Thorichtes, und er vermag es nicht ju erkennen, weil es fich nur auf eine geiftliche Beife. d. h. eine solche, welche von dem arevua ayior ausgeht, recht perstehn und beurtheilen laft, so daß demnach die Theilnahme an diesem hoheren Lebensgeiste vorausgesett wird. Daher lagt fich benn auch ber Glaube f. oben

<sup>1) 1.</sup> Theffal. 1, 3. υπομονή της ελπάδος.

<sup>2) 2.</sup> Theffal. 1, 4.

S. 564 nicht als etwas aus der fich felbst überlaffenen menschlichen Ratur, aus dem Zustande des naturlichen Menschen Bervorgehendes auffassen; sondern die Art, wie der Glaube in dem Gemuthe entsteht, fest icon ein Gingetretensenn des Gottlichen in das Gelbitbewuftfenn und innere Leben voraus. Wie aber nun das Erkennen des Gottlichen bedingt ift durch die Theilnahme abttlichen Leben; so ergiebt sich daher. dak nacb Maaggabe, wie das durch den Glauben empfangene gott: liche Leben sich fortschreitend entwickelt, wie der Inhalt des Glaubens durch die innere Erfahrung erlebt wird, also auch die Erkenntniß dieses Inhaltes sich in reicherem Maake daraus entwickelt und daher wird diese weitere Entwickelung bes Erkennens als eine Rrucht des Glaubens bezeichnet 1). Und da das gottliche Leben des Glaubens die Liebe ift, da Glaube in dem paulinischen Sinne ohne die Liebe nicht gedacht werden kann; fo erhellt es, bak das wahrhafte Erkennen des Gottlichen sich auch nur nach Maafgabe der fortschreitenden Liebe fortschreitend entwikkeln kann. Paulus fagt daher 1. Korinth. 8, 2, daß ohne Die Liebe nur Scheinerkenntniß fen. Wie nun dies abttliche Leben in dem Gläubigen immer noch etwas Getrübtes, Behemmtes bleibt, was nur in fortschreitendem Rampfe fich von dem Fremdartigen reinigen und die gange Ratur des Menschen immer mehr durchdringen kann; so folgt daraus, daß das Erkennen, welches aus der gottlichen Lebensentwickelung hervorgeht, immer nur noch etwas Mangelhaftes fenn kann. Ferner folgt dies auch aus

<sup>1)</sup> S. Coloff. 1, 9, Ephef. 1, 18 in der letten Stelle als Burs fung der von dem Glauben ausgehenden Erleuchtung.

Dem, was wir über bas Berhaltnif bes Glaubens zu ber bem Geifte des Menichen noch verhüllten hoheren Weltordnung, mit welcher der Glaube ihn in eine Lebensges meinschaft fest, und ju dem Befen der noch in dem Begenfate zwischen Idee und Erscheinung befangenen, noch nicht vollkommen verwürklichten Rindschaft bemerkt haben. Daher macht Paulus den Gegensat zwischen der dem Inhalte bes Glaubens noch nicht adaquaten Erkenntniß bes zeit: lichen Lebens und ber demfelben vollkommen entsprechenben unmittelbaren Anschauung des ewigen Lebens. Er veraleicht das Berhältniß von beiden zu einander mit dem Berhaltniffe ber Erkenntnig ber Gegenstande durch die auf einem truben Spiegel fic barftellenden Bilber berfelben jur unmittelbaren Anschauung bet Gegenstande felbst, ber Rindesvorstellungen zu den Begriffen des gereiften Mannes: alters, dem Berhaltniffe des Fragmentarischen, Bereinzelten jur Totalitat 1. Korinth. 13, 9-12. Wenn nun aus bem Bewußtseyn der Mangel und Schranken. unfres gegenwartigen Erfennens, die Sehnsucht nach dem vollfomme: nen Erkennen, das der gottverwandte und vom gottlichen Leben erfüllte Geift bes Menfchen verlangt, hervorgeht; fo halt sich diese Sehnsucht an die gegebene Soffnung.

Es fragt sich aber nun, in welcher hinsicht Paulus, wo er Glaube, hoffnung und Liebe als die bleibende, unwandelbare Grundlage bes driftlichen Lebens auf dem Standpunkte seiner irdischen Entwickelung bezeichnet 1),

<sup>1)</sup> Es macht in Beziehung auf das Berftandniß diefer Ibee gar feinen Unterfchied, ob man 1. Korinth. 13, 13 das vort als Beit= oder Conclusivpartikel auffaßt, denn auf jeden Fall bezieht sich boch das, was Paulus hier fagt nur auf den gegenwars

die Liebe als das Größte unter diesen Dreien bezeichnet. Es ist zwar richtig, was von dem katholischen Standpunkte gesagt worden, daß die Liebe dem Glauben als dem lebens digen allein seine wahre Bedeutung geben kann und daß sie das unterscheidende Merkmal zwischen dem todten und dem lebendigen Glauben macht 1). Es ist auch richtig, daß die Liebe den Unterschied zwischen der acht christlichen und der fleischlichen, selbstsüchtigen Hossnung 2) bildet. Aber in dieser Beziehung kann doch Paulus nach seinem Ideenzusammenhange gewiß nicht sagen wollen, daß die Liebe das Größte sen, denn auch die Liebe in ihrer wahren christlichen Bedeutung sest den Glauben voraus, und wies

tigen irdischen Standpunkt bes driftlichen Lebens. bem paulinischen Begriffe bezieht fich die Soffnung nothwendig auf etwas noch Butunftiges, noch nicht Bermurklichtes. Bo bie Berwurklichung erfolgt ift, kann feine Soffnung mehr ftatt= finden Rom. 8, 24. Und Glaube und vollfommene Erfenntnif der unmittelbaren Anschauung sind auch zwei einander gegenseitig ausschließende Begriffe 2. Rorinth. 5, 7. Wenn Billroth in feinem furglich erschienenen Commentare über Diefe Briefe bas Bleibende auf den Inhalt als einen emigen, bleibenden bezieht; fo fann dies gewiß nicht der Gedanke des Daulus fenn, denn er bezeichnet hier nicht ben gottlichen Inhalt als folchen, das Gegenständliche, was freilich etwas Unwandelbares und fur alle brei Thatigkeiten bes Geiftes baffelbe ift. Sondern es begieben fich diefe drei Begriffe auf die Bezeichnung des fubjektiven Berhaltniffes, in welchem fich ber Menfch jest ju biefem Gegens ftandlichen, Gottlichen befindet und diefes Berhaltnif, wie es unter der Form des Glaubens und der hoffnung fich barftellt, ift etwas nur fur ben irbifchen Standpunkt Bestehendes, Bers gangliches. Rur die Liebe ift in diefer Sinficht das uevor.

<sup>1)</sup> Der fides informis und ber fides formata.

<sup>2)</sup> Der πνευματική und der σαρχική, wie die von einem heidnis ichen, jubifchen Elemente ausgebende.

derum sett auch der Glaube s. oben gewissermaßen die Liebe voraus und das, was Paulus mit diesem Namen des Glaubens bezeichnet, besteht nur im inneren Zusammenhange mit der Liebe, schließt sie in sich. Was die katholische Kirche unter dem Begriffe einer sides informis versteht, würde Paulus gar nicht mit diesem Namen bezeichnet haben. Er nennt vielmehr die Liebe deshalb das Größte, weil sie allein die ewige bleibende Form der Verzbindung des Seistes mit dem Göttlichen ist, sie allein das, was über das irdische Leben hinaus fortdauert, was nie einem höheren Standpunkte der Lebensentwickelung weicht; sondern nur immer vollkommener sich entwickeln soll.

So hängen jene drei Grundbestimmungen des dristlichen Lebens, Glaube, Liebe, Hoffnung, genau mit einander zusammen und indem Alles, was in dem Wesen der sittlichen Natur des Menschen gegründet und daraus abzuleiten ist, in die Verbindung mit diesen Grundzügen des dristlichen Lebens aufgenommen wird und dadurch seine eigenthümliche Beseelung empfängt, geht daraus das ganze eigenthümliche Wesen der christlichen Sittenlehre hervor.

Unzertrennlich von diesen Grundbestimmungen des christlichen Lebens ist der Begriff der rateirogooven. Diese Eigenschaft, welche mit dem ganzen Wesen des schon im alten Testamente entwickelten theokratischen Gesichtspunktes genau zusammenhängt und den Gegensatz der christlichen und der antiken Weltansicht begründet. Dem Standpunkte des vorherrschenden Selbstgefühls und Selbstwertrauens treten hier entgegen 1) das Bewustsein der

<sup>1)</sup> Bergl. Die schonen Bemerkungen Knapp's über biefen Gegenfat in feinen scriptis varii argumenti ed. II. pag. 367.

Abhangigkeit von Gott als das Befeelende des Lebens in allen feinen Beziehungen, das Bewußtfenn ber Unfelbitsftandigkeit alles geschaffenen Dafenns, das Bewuftsenn nichts zu fenn und zu vermögen als nur durch Gott. Auf dem gesetlichen Standpunkte nun ift dies Bewußtseyn ent: weder ein nur partielles, insofern die Eigengerechtigkeit, welche ein gewiffes Sich felbft unabhangig machen wollen in Beziehung auf die sittliche Entwickelung und die Erlangung des Beile in fich schließt, der vollkommenen Anerkennung der Abhangigkeit von Gott widerftreitet, ober, wo der gesetliche Standpunkt das Gefühl des inneren Awies spaltes bis ju feinem Gipfelpunkte entwickelt hat, das Gefühl ber Entfremdung von einer heiligen Allmacht bas vorherr= schende geworden ift; so bleibt von der Demuth nur bas negative Clement, das Bewuftfenn der eigenen Richtigkeit als etwas Riederschlagendes, bas Bewuftsenn ber unübersteiglichen Rluft zwischen dem beschränkten und fundhaften Geschopfe und dem allmächtigen und heiligen Schopfer. Indem nun aber an diefes Gefühl der Glaube an den Erlofer und das Bewußtseyn der empfangenen Erlofung fich anschließt, so verbindet sich mit dem negativen Elemente das positive, bas Bewußtfenn ber gottlichen Lebensgemeinschaft, bas Bewuftsenn ber von Gott empfangenen hochsten Burde ber Rinder Gottes. So ift bei Paulus mit dem Bewuftfenn der Richtigkeit Alles beffen, mas der Menich durch eigne Kraft fenn und werden kann, jugleich vorhanden bas erhebende Bewuftsenn deffen, mas man durch den herrn ist und vermag, dem κατά σάρκα, εν άνθρώπω καυχασθαι entgegengesett das er xupiw xauxãobai. Wie die Des muth erft durch die aus dem Glauben hervorgehende Liebe ihre mahre Bedeutung erhalten kann, indem erft durch

Die Liebe das gange Leben in das Bewuftfenn der Abhangigfeit von Gott aufgenommen, der menschliche Wille zum Oraan des abttlichen gemacht wird, so kann auch die driftliche Liebe nicht bestehn ohne das stets begleitende Bewuftfenn der Unterscheidung zwischen dem Geschöpfe und bem Schöpfer, bem, Erlofeten und bem Erlofer und bas damit zusammenhangende Bewuftfenn der Abhangigkeit. Es ift das Bewußtseyn, das Paulus so bezeichnet: "Was haft bu, das du nicht empfangen hattest?" 1. Korinth. 4, 7. Bon diesem Bewußtseyn war Paulus beseelt in feiner Berufsthatigkeit, dem Bewußtseyn feiner Ohmmacht als Menfch, wie dies durch seine Leiden und Rampfe f. Bb. I., S. 214 f. besonders in ihm angeregt wurde, woran sich aber anschloß das Bewußtsenn Alles in seinem Berufe zu vermögen durch die Rraft des herrn 1). Damit hangt zusammen die Ge= muthsftimmung, welche durch das μετά φόβου καὶ τρόμου von Paulus bezeichnet wird. Reineswegs ist dies bas Merkmal einer knechtischen Furcht; sondern nur berjenigen Gemuthsstimmung, welche aus dem Bewuftsenn der Unaulanglichkeit alles Menschlichen im Berhaltniffe zu bem Gewichte eines gottlichen Berufs hervorgeht 2).

Die ranewogeoowy bezieht sich nun unmittelbar auf das Berhältniß zu Gott allein, es kann dies nach dem paulinischen Begriffe auf nichts andres übertragen werden und vielmehr wird eben dadurch jede Beziehung dieser Art zu irgend einem Menschen und Geschöpfe überhaupt ausgeschlossen,

1) S. Apostelgesch. 20, 19.

<sup>2)</sup> So Philipp. 2, 12 das mit Furcht und Bittern an feinem Seile arbeiten abgeleitet aus dem Bewußtfeyn, daß von der Kraft Gottes, der Wollen und Bollbringen murke, Alles abhänge.

Demuth in Beziehung auf b. Berhaltnig zu b. Menfchen. 597 denn in der Demuth ift das Bewuftfenn der Abhängigkeit des Geschöpfes als solchen und fomit augleich der Besammtheit alles geschaffenen Dasenns vom Schopfer gesett. Es folgt eben daraus, daß fich der von diesem Bewust fenn Durchdrungene in tein ahnliches Berhaltniß zu irgend einem Menschen setzen, sondern sich in hieser hinsicht in Beziehung auf das in der Abhangigkeit von Gott allein zu bewahrende innere Leben unabhängig von allen Menschen behaupten muß. Das Gegentheil ware-Uebertragung ber allein Gott gebuhrenden Ehre auf ein Gefcopf. Somit liegt darin wie der Gegensatz gegen alles Anechtische, so das wahre Wesen der Christenfreiheit f. oben S. 582, wie dies Paulus in dem ersten Briefe an die Korinther im Gegensate gegen alle Art der Menschenknechtschaft fo herrlich entwickelt. Aber wenn gleich die ranzeroppoorn sich nicht an und fur sich auf das Berhalten gegen Wenschen bezieht; fo folgt daraus von felbft die rechte Bestimmung des driftlichen Berhaltens in dieser hinsicht. von dem Gefühle der Abhängigkeit von Gott in Beziehung auf fein ganges Dafenn und Sandeln und von bem Ges fühle der Nichtigkeit alles Menschlichen in seinem gurfichsenn recht durchdrungen ift, der wird baber auch feiner Gaben in dem Bewußtseyn, daß fie ihm von Gott zu einem bestimmten Zwecke verliehen fepen und bag er fie nur in der Abhängigkeit von ihm gebrauchen konne, sich nicht überheben, sich gegen Andere so verhalten, daß er ber Mangel, der Schranken und der Erganzungsbedurftige feit seiner Gigenthumlichkeit, ber gegenseitigen Abhangigs keit mit allen Andern von dem gemeinsamen herrn einge: denk ist. Mit der ranewogooving ergiebt sich also von felbst ber Gegensatz gegen jede Art ber Gelbstüberhebung

im Berhalten gegen Andere und die christliche Ableitung der Bescheidenheit, daher auch für diese kein besonderer Rame bei Paulus sich sindet; sondern was sich darauf bezieht, aus dem Begriff der ranzeuroppoviry mit abgesleitet wird wie Phil. 2, 3 u. d. f. Und es geschieht auch micht ohne Grund, daß mit der ranzeuroppoviry die Sanstmuth, Milde und Langmuth zusammengestellt wird. Eph. 4, 2, Col. 3, 12.

Um das gottliche Leben im Kampfe mit dem zóopos und der oaok von innen und außen rein zu bewahren, die trubenden Einmischungen des Raturlichen in bas Gottliche abzuwehren, dazu ist die aus der Liebe hervorgehende Selbst pder Weltbeherrschung, die driftliche Besonnenheit im Rampfe mit der Welt, die σωφροσύνη, das σωφροvein erforderlich, der heilige Beift als ein Beift der ayann und des σωφρονισμός 2. Timoth. 1, 7 1). Mit der Des muth, welche bie Grangen zwischen dem Gottlichen und dem Menschlichen bewacht, ergiebt sich wie der Gegensat gegen ben Raufd ber Selbstüberhebung, fo die Befonnenheit in der Selbstprufung und der Selbstbeurtheilung, das pooreir eig to owpporeir, das eingedenk fenn des einem Reden verliehenen Maakes der Tuchtigkeit und der Gaben fo wie des einem Reden angewiesenen besonderen Stand: punktes, und nicht mehr sich anmagen Rom. 12, 3. Daran schließt sich das expnyogéval xai vhoeir an, wodurch wie bie Einmischung des Sinnlichen und naturlichen in die Regungen des abttlichen Lebens abgewehrt, fo das Beistesleben von aller schwärmerischen Richtung rein erhalten

<sup>1)</sup> Lit. 2, 6, 12 das vocoporer von der Beherrfchung der jugende lichen und weltlichen Begierben.

wird. Da ferner ber durch die Liebe thatige Glaube bas gange Leben beherrichen und es durch die Erleuchtung bes Beiftes jum Dienfte des Gottesreiches bilben foll; fo folat daraus vermoge der Aneignung des intellektuellen Bers mogens durch das gottliche Lebensprincip die Rabigfeit, das ganze Leben so einzurichten, alle' gegebenen Welte und Lebensverhältnisse so zu behandeln und anzuwenden, wie re ber Bermurklichung der Zwecke des Reiches Gottes von bem Standpunkte aus, auf welchen Gott einen Jeden gefett hat, angemeffen ift. Go ergiebt fich ber Begriff ber σοφία, welcher Weisheit und Klugheit in sich begreift 1). Wie Beides in Ginem Begriffe zusammenfliegen muß, wo die driftliche Beisheit fo das Leben bilbend und beherr: schend gedacht wird, daß dasselbe im Ganzen und in allen feinen untergeordneten Berhaltniffen der Bermurflichung bes Reiches Gottes, gemag bem Standpunkte, auf bem fich Reder befindet, dienen muß.

So finden in der Berklarung alles Menschlichen durch das neue gottliche Lebensprincip ober in der Beseelung des ganzen Lebens durch das Princip der glaubigen hoffenden Liebe auch die drei Grundtugenden ihren Plat, welche in

<sup>1)</sup> Der ooqia wird beigelegt, daß man mit forgfältiger Prüfung fein Leben einrichte, das axqisas negenazeir, daß man erkenne, was zu thun jedesmal dem Willen des herrn gemäß ift, unter den schwierigen Berhaltnissen die Gelegenheit zur Bolls bringung des Guten forgfältig auswähle und sich zu eigen mache, das exqoquiseoden rov naugov Ephes. 5, 18 n. d. s. Die ooqia sich darin zeigend, daß man im Berhalten gegen die hein den Alles vermeide, was ihnen Anstoß geben könnte und daß man den Umständen gemäß Alles so einrichte, wie es am geeige netsten sep, ihre Borurtheile gegen das Christenthum zu übers winden und ihnen dasselbe zu empfehlen. Col. 4, 5.

ber Entwickelung des sittlichen Bewußtseyns auf dem Standpunkte bes Alterthums als die Grundzuge bes fittlichen Charafters fich ergaben, die  $\delta\pi o\mu o\nu \dot{\eta}$  entsprechend der ardesia, die sopia entsprechend der poornois und die σωφροσύνη. Es fehlt dann nur noch die Cardinals tugend der dixacoviry, denn was gewöhnlich von Paulus mit die fem Ramen bezeichnet wird, gehört natürlich nicht hierher, da dies nichts der engeren Auffassung des Gerechtiakeitsbeariffs entsprechendes ift; sondern das Sanze der in der Krommigkeit wurzelnden sittlichen Bollkommenheit dadurch bezeichnet wird. Das Bervorheben des Gerechtigkeitsbegriffs hangt aber genau zusammen mit bemienigen, mas überhaupt den Standpunkt der sittlichen Entwickelung im Alterthume von dem driftlichen wesentlich unterscheidet, daß namlich bas Staatsleben die hochste alles andere in fich einschließende Korm der menschlichen Entwickelung war. Wie nun durch die Bermurklichung der Idee von einem Reiche Gottes das Sittliche aus dieser Beschränkung frei gemacht und zu einem gottlichen Leben in menschlicher Korm erweitert und verklart worden und wie Die erlofende heilige Liebe Gottes in der Grundung Diefes Reiches sich vorherrschend offenbart; so tritt auch in bem gottlichen geben dieses Reiches die Liebe an die Stelle, welche die Gerechtigkeit auf dem Standpunkte des Alterthums einnahm, so daß wie Plato und Aristoteles alle Cardinaltugenden auf den Begriff ber Gerechtigkeit zuruck= führen konnten und nach dem griechischen Sprüchworte die Gerechtigkeit alle andere Tugend in sich schließen sollte 1),

έν δὲ δικαιοσύνη συλλήβδην πᾶσ' ἀρετὴ ἔνι f. Aristot. Eth. Nicomach. Lib. V. cap. 3.

nach Paulus die Liebe des Geseyes Bollziehung ist, alle andere Augend im sich schließt und aus sich erzeugt, der Inbegriff der Bollkommenheit 1). So kann dem auch das Gerechte als eine Bestimmung für das Pandeln der Liebe gebraucht werden, insosern dies kein willkürliches, sondern ein geseymäßiges ist, welches die in der göttlichemenschlichen Ordnung gegründeten Berhältnisse anerkennt und achtet, so daß die Liebe Jedem giebt, was ihm darnach auf seinem Standpunkte zukommt. Rom. 13, 7. Col. 4, 1, wo als die beseselnde Gesimnung bei der Verzleihung des dixasov xai Toor gewiß die Liebe zu denken ist, also nur eine bestimmte Form des Handelns der Liebe dadurch bezeichnet wird.

Da Paulus als das Grundprincip des ganzen driftlichen Lebens ben Glauben fest; fo folgt daraus schon, daß Die unmittelbare Beziehung jedes Ginzelnen zu dem Erloser bei ihm das Ursprungliche und der Begriff der Gemeinschaft, der Begriff der Kirche ihm ein daraus abgeleiteter ift. Durch den Glauben tritt Jeder für sich felbst in die Gemeinschaft mit bem Erlofer ein, dadurch nimmt Jeber Theil an dem heiligen Beifte als dem neuen Lebensprincipe, und er wird ein Kind und Tempel Gottes. So handelt Paulus in den elf ersten Kapiteln des Komerbriefes von dem Wesen des driftlichen Glaubens, ohne den Begriff der Kirche zu ermahnen. Nun aber ergiebt sich mit dem Bewuftsenn des von Christus empfangenen gottlichen Lesbens auch nothwendig das Bewuftfenn einer Gemeinschaft, welche die aange Menschheit umfaßt und über die Schranken des irdischen Dasenns hinausgeht, das Bewußtseyn

<sup>1)</sup> Coloff. 3, 14 σύνδεσμος της τελειότητος.

602 Aufhebung aller Unterschiebe in b. Ginheit b. Geiftes.

von dem heiligen Beifte, als dem diefe Gemeinschaft er= zeugenden und beseelenden Geifte, das Bewußtsenn der Einheit des gottlichen Lebens, an dem alle Glaubigen Theil haben, eine Einheit, welche alle in der Menschheit sonst bestehenden Differenzen überwiegt und sich unterordnet, wie es sich schon damals bei der ersten Entwickelung des Christenthums in der Menschheit offenbarte, daß die bebeutenoften Begenfate, welche durch Religion, Bolfsthum= lichkeit und Bildung unter den Menschen bestanden, durch daffelbe aufgehoben und die auf folde Beise Ges trennten zu Einer Lebensgemeinschaft mit einander verbunden wurden. So spricht Vaulus als etwas gang Reues im Berhaltniß zu jenen beftehenden Gegenfaten dies aus: "ihr Alle send in der Gemeinschaft mit Christus durch den Glauben Sohne Gottes, denn ihr Alle, die ihr Chrifto burch die Taufe geweiht worden, habt Chriftus angezogen," es hat in diefer Beziehung keine Bedeutung mehr, ob ein Mitglied der Gemeinde Jude oder Bellene fen (der Abkunft und der fruheren Religion nach), Anecht oder Freier, Mann oder Weib, denn Alle find in der Gemeinschaft mit Chriftus wie Eine Person, das Gine Leben Chrifti in Allen. Gal. 3, 26. f. 1). So kann bas Bewuktseyn der Gemeinschaft mit dem Erloser nicht bestehn ohne das Bewußtfenn des Borhandensenns einer von Einem Beifte be:

<sup>1)</sup> In der Stelle Coloss. 3, 11 erwähnt Paulus auch noch befons ders den Gegensas zwischen dem Civilisirten und dem Uncivilissirten, wie der Gipfelpunkt von jenem das Hellenische, so von diesem das Schtische. Es liegt darin das prophetische Bewußtssen, daß das Christenthum auch zu ganz rohen Wölkern sollte gelangen und ein neues göttliches Lebensprincip als Triebkraft zu aller wahren Bildung denselben follte mittheilen konnen.

seelten Gemeinschaft ber Glaubigen, welche fich zu ihm. unter deffen fortwahrenden Ginfluffe fie allein fich entwickeln kann, sich verhalt wie der Leib zu dem Saupte, in welcher alle daran Theilhabende sich wie Glieder zu einander verhalten. Rom. 12, 5. Coloff. 1, 18. Diefer Leib Chrifti ift die Kirche, die έχχλησία θεού oder Χριστού. Gemeinschaft bildet und entwickelt sich von demselben Grunde aus, wie bas driftliche Leben oder ber Tempel Gottes in jedem Einzelnen, von dem Grunde des Glaubens an Jesus als den Erloser. 1. Korinth. 3, 11. Daher bas dem Paulus geläufige Bild von einem Gebäude, welches auf diesem Grunde allmalig aufgeführt wird, Eph. 2, 20, und daher der paulinische Ausdruck olnodomeir, jur Bezeichnung Alles beffen, mas zur Forderung des driftlichen Lebens beitragt. Das, wovon die Entstehung Diefer Bemeinschaft ausgegangen ift, bleibt daher stets das Einheits: princip derfelben. Paulus führt nun lauter Merkmale einer von innen heraus fich ergebenden Einheit an, Ephef. 4, 4 ber Gine Beift, ber ben Ginen Leib beseelt, bas Gine Biel ber himmlischen Seliakeit, zu dem Alle berufen find, ber Eine Glaube an den Ginen Gott, den fie durch Chriftum als den Bater Aller erkannt haben, - mit dem fie durch Christum und den von ihm mitgetheilten Beist auf die innigfte Beise verbunden sind, so daß er mit feiner Alles leitenden, Alles schützenden Macht über Alle maltet, durch Alle hindurch feine wurkfame Rraft verbreitet, in Allen wohnt durch feinen fie befeelenden Beift - an den Einen Erlofer, den Alle als ihren Beren anerkennen, bem fie durch die Taufe geweiht worden 1). Wie das gottae-

<sup>1)</sup> Bei dem &ν βάπτισμα ift hier gewiß nicht zu deufen an die .

weihte Bolf in der: alttestamentlichen Korm der Theofratie den Gegensatz bildete gegen die übrigen heidnischen Bolfer, so ist dieser Gegensatz nun in geistiger und innerlicher Auffaffung auf die Gemeinschaft der Glaubigen übertragen. Sie erhalten das Pradikat der ayzor und hyraquéror, als das heilige, gottgeweihte Bolk, was fich daher junachst bezieht auf die objektive in der Erlosuna gegrundete Weihe, den obiektiven. Gegensatz gegen die Profanen, den xóquos, so dak aber die subjektive von der Entwickelung des gottlichen Lebensprincips ausgehende Beiligung darin begründet und davon unzertrennlich ist, das Prädikat der xlyrod als die durch die Gnade Gottes zur Theil nahme an dem Reiche Gottes und der ewigen Seligkeit Berufenen - und zwar ist biese Berufung nicht bloß als eine außerliche vermoge ber bloß außerlichen Berkundigung des Evangekiums zu denken; sondern so daß wie es der Bestimmung nach senn sollte und in der Idee gegrundet ist das Aeußerliche zusammengedacht wird mit dem Innerlichen, die außerliche Verkundigung des Evangeliums mit dem dadurch murtfamen inneren Ruf des gottlichen Geiftes, fo daß daher der Begriff der udnood mit dem Begriffe der Glaubigen, der murklich durch die Gefinnung Christo An: gehörenden zusammenfällt. Ueberhaupt benkt Paulus in allen diesen Beziehungen das Meußere und das Innere, Idee und Erscheinung mit einander, das Bekenntnig als Ausbruck bes Glaubens, 1. Korinth. 12, 3, bas Geyn in

Einheit in der außerlichen Einrichtung der Taufe, mas hier etwas ganz Fremdartiges fenn murde. Nielmehr beziehen fich offenbar alle hier vorkommenden Merkmale der Ginheit auf dass felbe, worauf sich auch die Einheit des Glaubens bezieht.

Christo als das wahrhafte, das Christ Senn als Bezeichenung der von innen heraus sich bildenden Gemeinschaft mit dem Eridser, 2. Korinth. 5, 17, und so auch die Kirche als die Erscheinung des Leibes, Christi, die würklich durch den Geist Gattes gestiftete Gemeinschaft. In dieser Boraussetzung redet er häusig zu den einzelnen Gemeinden;

Wenn gleich er nun aber im Bauzen von diesem Gre sichtspunkte ausgeht, so konnte er es doch in Beniehung auf die Erscheinung nicht unbemerkt lassen, daß nicht Alle, welche fich als Mitglieder der Rirche außerlich darstellten, wurflich in jenem Sinne Blieder des Leibes Christi waren. Diese Unterscheidung sest er zwar nicht gleich in dem Begriffe der Rirche, wie ja-dieses aus demfelben an und fur fich nicht abgeleitet werben, sondern als etwas biesem Begriffe Widersprechendes, Krankhaftes, nur empirisch mahrgenommen werden kann. Durch einzelne Erscheinungen dieser Art veranlaßt, hebt er eine solche Unterscheidung hervor, wie er 1. Korinth. 6, 9 fagt, daß Diejenigen, welche sich außerlich zum Christenthume bekennen und als Mitalieder der Kirche sich darstellen, aber durch ihren Lebenswandel mit den Anforderungen des Christenthums in Widerspruch ftehn, keinen Theil an dem Reiche Gottes erhalten wurden. Daraus folgt also, daß sie icon auf Erden durch ihre Gesinnung von dem Reiche Gottes, von der Gemeinschaft der Glaubigen und Erloseten, mas die eigentliche Rirche ift, ausgeschloffen sepen. Un dieser Stelle handelt er von folden Källen, wo die fremdartigen Elez mente, welche sich ber außerlichen Erscheinung ber Rirche beigemischt hatten, auch außerlich leicht wahrgenommen werden konnten und durch das Gericht der Gemeinde von ihr felbst ausgestoßen werden follten, damit sie sich als

das, was sie ist und senn follte, rein erhielte, denn es ist hier ja die Rede von den offen hervortretenden und Jedem wahrnehmbaren Merkmalen eines undriftlichen Wandels. Run fonnte aber die undriftliche Gefinnung, ber Mangel des durch die Liebe wurffamen Glaubens vorhanden fenn, ohne sich durch solche anserlich so leicht wahrnehmbare Merkmale zu offenbaren und in diesem Falle ließ sich doch also die Sonderung der dem Begriffe der Exxlysia ent= fprechenden und der demfelben widerfprechenden Elemente in ihrer Erscheinung nicht fo streng vollziehen. Und bies giebt Paulus felbst zu erkennen 2. Tim. 2, 19, 20, wo er den von der driftlichen Wahrheit Abgefallenen ent gegensett Diejenigen, welche ben festen Grund bes Saufes Gottes bilbeten, Diejenigen, welche bas Siegel an fich trugen: "Der herr kennt die Geinen" und "Jeder, mer ju dem Ramen des herrn sich bekennt, trete ab von der Sunde." "In einem großen Hause sepen nicht bloß goldene und filberne Gefage, fondern auch holzerne und irdene, folche Gefage, welche dem Sause zur Zierde, und welche bemfelben zur Schmach dienten." Das große Saus ift hier Die Rirche, wie fie in der Erscheinung fich barftellt; in der= felben find nun von Denjenigen, welche nur in einem vor= übergebenden Momente als Mitalieder erscheinen, ohne warklich durch die Gesinnung ihr anzugehoren, vermoge berselben von dem herrn als die Seinen anerkannt zu werden, - ben Gefäßen der Schmach, - ju unterscheiben Diejenigen, welche murtlich durch die Befinnung ihr angeboren, von Gott als die Seinen anerkannt werden, die Gefaße der Ehre, welche nicht auf heuchlerische Weise den Ramen des Herrn anrufen; sondern dadurch, daß sie alle Sunde meiden, sich als solche bewähren. hier bezeichnet

er ja die Unterscheidung der achten und der unachten Mitzglieder der Kirche als etwas nur durch Gott, der die versborgene Gesinnung kennt, zu Vollziehendes. So ergiedt sich demnach in der Anwendung des Begriffs der Kirche auf ihre Erscheinung die Unterscheidung zwischen der Gessammtheit Derjenigen, bei welchen die Erscheinung dem inneren unsichtbaren Wesen entspricht und der Gesammtheit Derjenigen, welche der Erscheinung der Kirche angeshören, ohne an ihrem inneren Wesen Theil zu haben.

Wie nun die exxlyvia als der Leib Chrifti nicht blof einen Theil des Lebens ihrer Mitglieder in Anspruch nimmt; sondern das ganze Leben als ein dem Erloser angehorendes, von dem heiligen Beifte, dem Lebensgeifte der Rirche, zu beseelendes, umfassen soll, so geht daraus bervor, daß die Sorge fur die Korderung dieses gemeinsamen Ganzen nicht etwa blog einzelnen Aemtern und Versonen übertragen ift; sondern alle Mitglieder als Organe deffelben Geistes, burch den Chriftus als bas regierende Saupt alle einzelnen Glieder befeelt, verbunden erhalt und in diefer Berbindung mit einander leitet, jufammenwurken follen ju bemfelben Zwecke. Ephef. 4, 16. So foll bemnach Reder ben Standpunkt, auf welchen ihn Gott durch feine natur; liche Eigenthumlichkeit, seine eigenthumliche Bilbung und seine irdischen Berhältnisse gestellt hat, als einen solchen betrachten, der die Art bestimmt, auf welche er grade am besten zu diesem Zwecke mitwurken konne. Wie alles Naturliche jur Offenbarungsform für das gottliche Leben geweiht werden foll, fo giebt der heilige Beift, indem er, bas Gange befeelend, Jedes Eigenthumlichkeit fich aneignet, Jedem feine befonderen Gaben, mit denen er auf feinem Standpunkte der Korderung des Ganzen zu dienen bestimmt ist. Daher schließt sich hier der Begriff des Charisma an, den wir oben S. 579 entwickelt haben. Ohne den heiligen Geist und die Charismen, als die nothwendigen Neußerungen und Merkmale seiner forts dauernden würksamen Gegenwart in der von ihm beseelten Gesammtheit kann die Kirche, die von dem verherrlichten Christis ausgehende fortwährende Offenbarung göttlichen Lebens in menschlicher Form, nicht bestehn 1. Korinth. 12. Durch den das Ganze beseelenden Geist der Liebe sollen die Charismen aller einzelnen Glieder einander gegensseitig ergänzend auf die Förderung des Einen Zweckes, die Körderung des ganzen Leibes Christi, hingeleitet werden, wie dies Paulus 1. Korinth. Kap. 12 so herrlich aussicht.

Wie die Kirche nichts Anderes ist als die außerliche sichtbare Darstellung der inwendigen Gemeinschaft der Gläusbigen mit dem Erlöser und unter einander, so entspricht diesem zwiesachen Elemente der Kirche die Anordnung der äußerlichen sichtbaren Handlungen, welche dazu bestimmt sind, die auf eine würksame Weise darstellenden Zeichen für dies Innere abzugeben, Taufe und Abendmahl. Die Taufe bezeichnet das sich Bekennen zur Abhängigkeit von Christus und dadurch das Eintreten in die Gemeinschaft mit ihm, demnach die Aneignung alles Dessen, was Christus den mit ihm in Gemeinschaft stehenden verleiht, das Anziehen Ehristi, auf dessen Namen die Taufe vollzogen worden 1), welcher erstere Ausdruck alles Dies in

<sup>1)</sup> Bergl. über die Bedeutung diefer Formel: auf den Ramen Jemandes taufen, die Bemerkungen von Dr. Bindfeil in den Studien und Kritiken, Jahrgang 1892, II heft.

fich schließt, Gal. 3, 27:1). Wie nun die Gemeinschaft mit Christus und das ganze driftliche Leben sich besonders bezieht auf die Aneignung der beiden Sauptmomente seines erlofenden Leidens und feiner Auferstehung f. oben S. 565, so deutet Paulus, an die Korm, in der damals die Taufe vollzogen wurde sich anschließend und an dieser die Idee ber Taufe anschaulich machend, in dieser Beziehung die dabei stattfindenden außerlichen Sandlungen f. o. Bd. I., S. 203. Es wird hier namlich das zwiefache Berhaltnig des Menichen zu dem fruhern Standpunfte des Lebens, von dem er sich lossagt und zu dem neuen, den er ergreift, bezeich: net, in die Gemeinschaft des Todes Christi eingehn, in der gläubigen Aneignung des durch seinen Tod vollendeten Erlbsungswerks mit ihm dem Geifte nach fterben, der Belt, der man bisher lebte, dem 3ch, wie es fruher befrand, absterben und in dem Glauben an seine Auferstehung, als Unterpfand der Auferstehung für ein ewiges abttliches Leben in verklarter Eigenthumlichkeit zu einem neuen, nicht mehr der Welt; sondern allein ihm geweihten Leben auferstehn. Rom. 6, 4. In diesem Zusammenhange ber Beariffe nennt Paulus, die Taufe eine Taufe auf den Tod Christi und er hatte sie darnach auch eine Taufe auf die Auferftehung Chrifti nennen fonnen. Diefe lettere Begies hung fest aber die erstere voraus und diese schließt jene von selbst in sich. Aus der Bemeinschaft mit Christus als dem

<sup>1)</sup> Paulus hatte in jener Stelle sagen können: Alle, die ihr jum Glauben an Christus gelangt send. Er sagt aber statt deffen: die ihr auf Christus getauft worden, weil er die Taufe als das objektive Zeichen und Siegel des Berhaltniffes zu Christus bestrachtet, in welches man durch den Glauben eintritt.

Sohne Gottes folgt auch das neue Berhaltnif ber Rindschaft zu Gott, Die kindliche Gemeinschaft mit Bott Gal. 3, 26 und die Theilnahme an dem von Christus mitaetheilten neuen gottlichen Lebensgeifte, bem heiligen Geifte. Christus ift es ja, ber die mahre Beistestaufe, von welcher die Waffertaufe nur das Symbol ift, ertheilt und dies Eintauchen in den gottlichen Lebensgeift macht ja eben ben Unterschied zwischen der Christustaufe und der johanneis schen aus. Demnach ist nun also die Taufe auf Christus jualeich nothwendig die Taufe auf den Namen des Baters und des heiligen Beiftes. Jene Gine Beziehung tann nicht gedacht werden ohne die dreifache. Bermbge des vorhin bemerkten Ideenzusammenhangs ift mit dem Eintritte in die Gemeinschaft mit Christus ungertrennlich verbunden das Eintreten in die Gemeinschaft des ihm als dem Saupte angehörenden Leibes, der Gemeinde der Glaubigen. "Getauft werden mit Ginem Beifte in Beziehung auf Ginen Leib, demfelben also einverleibt werden durch die Taufe" 1. Korinth. 12, 13. Wie nun bei der Taufe das Eintreten in die Gemeinschaft mit dem Erloser voraussett das Berausgetretensenn aus ber Gemeinschaft bes Gundenlebens, bas Angiehen Chrifti bas Ausziehen des alten Menschen, bas mit Christus Auferstehen das Gestorbenseyn mit Chris ftus, das Berklartwerden von dem neuen Beifte der Beiligung die erlangte Sundenvergebung und Reinigung von ber Gunde, das Eintreten in die Gemeinschaft des Leibes Christi das Ausgetretensenn aus der Gemeinschaft mit der fundhaften Welt; so ergiebt sich die Unterscheidung zwischen einem positiven und einem negativen Momente bei der Taufe. Daher wird bei der Taufe zusammengestellt die Abwaschung von den Sunden, die Beiligung und die Recht=

Uebereinftimmung bes Inneren und Meußeren bei ber Zaufe. 611

fertigung, 1. Korinth. 6, 11 1). Was wir von dem Beariffe der exxlyoia bei Vaulus bemerkt haben, das laft fich in Hinficht auf das Berhältnig des Innern zum Meußerlichen, der Idee jur Erscheinung, auch auf die Taufe anwenden. Wie Paulus von der Kirche redend voraussett, daß die außerliche Rirche die in der Erscheinung, sich offens barende Gemeinde der Erloseten sen, so spricht er von der Zaufe in der Boraussetzung, daß sie ihrem Begriffe ent= fpreche, daß mit dem Meußerlichen also auch alles Inners liche, mas zum Begriffe der heiligen Sandlung und zu ihrer vollständigen Bollziehung gehörte, gegeben fen, und baber konnte er von der außerlichen Taufe alles das ausfagen, was, wo die glaubige Aneignung beffen, was diefe außerliche Sandlung darftellen follte, vorhanden ift, wo die Taufe ihrem Begriffe entspricht, wurflich stattfinden mußte. So fagt er, daß alle Diejenigen, welche auf Chriftus getauft worden, in die innige Gemeinschaft mit Chriftus eingetreten find Gal. 3, 27, was doch nur von Denjenigen gelten kann, bei welchen das Innere und Meufierliche fo ausammenkommt, wie es der Begriff der Taufe erfordert. So nennt er daher die Taufe Tit. 3, 5 das Bad ber Biedergeburt und Erneuerung durch den heiligen Geift. So sagt er, daß Christus durch die Taufe die ganze Bemeinde gereinigt habe als Borbereitung der vollkommenen Reinheit, welche sie in ihrer Bollendung, ju der sie Choisftus hinanbilden wollte, darftellen foll. Eph. 5, 26 u. d. f.

<sup>1)</sup> Da Paulus hier mit einander verbindet das ex to δνόμμτο τοῦ χυρίου und eν τοῦ πνεύματι τοῦ θεοῦ, fo geht wohl dars aus hervor, daß er eben sowohl an die subjektive Heiligung durch die Mittheilung eines gottlichen Lebensprincips wie an die obs jektive Rechtfertigung hier dachte,

Bas das heilige Abendmahl betrifft; fo geht aus dem, was Vaulus 1. Korinth. 11, 24 faat, erklich hervor, daß er es als ein Mahl der Erinnerung an das Leiden Chrifti und an alle dadurch der Menscheit verliebenen Gater betrachtete. Rach feiner Erflarung der Ginfekungsworte L. l. c. 11, 26 follten die Glaubigen, indem . sie bies Mahl mit einander feierten, im Andenken an das lepte Mabl Christi mit den Kungern das, was sie dem Leiden Christi verdankten, lobpreisend verkundigen, bis ju feiner Wiederkunft, bis sie also zur unmittelbaren Anschamung Christi und zur vollendeten Theilnahme an allem Dem, was durch sein erlofendes Leiden der Menscheit er worben worden, gelangt feyn wurden. Atfo follten die Gläubigen das Abendmahl feiern zu gemeinfamer Lobpret fung des Herrn, daß man seinem Leiden die Erlofung verbanke, als Unterpfand ber fortbauernden Gemeinschaft mit ihm, bis fie zur vollkommenen Gemeinschaft mit ihm in unmittelbarer Anschauung gelangt sepn wurden. Kerner erwähnt Christus hier nach der Anführung des Daulus des neuen durch feine Selbstaufopferung awischen Gott und der Menschheit gestifteten Berhaltniffes, des neuen Bundes, was sich an bas Borherbemerkte auch na turlich amschließt, denn wie bas durch Christi Leiden vollendete Erlosmaswert die Grundlage diefes neuen Berhalt niffes ift, welches an die Stelle des alten gefetlichen getreten, fo ergiebt fich von felbft die Beziehung auf die Stiftung beffelben. Und wie bei der Ginfepung des Abende mahls Manches eine Anfpielung auf die Gebrauche bei dem Paffahmahle enthält; so findet sich hier auch der naturlice innere Bergleichungspunkt zwischen der Stiftung der irdischen partifularen Theofratie, welche von der Beġ

ď

á

'n

11

10

Ġ

1

Ė

ite 1 d

ţŒ.

K.

ź

M

K

8.

٧

freiung der Juden aus der irdischen Anechtschaft und ihrer Bereinigung zu einer unabhangigen, felbstftandigen Bolksaemeinde ausging, und der Stiftung der allgemeinen himmlischen Theokratie, welche von der Befreiung der Mitglieder derselben aus der geistigen Anechtschaft der Sunde und ihrer Bereinigung zu einer innerlich unabhanaigen und felbftftanbigen Gemeinde Gottes ausging. Wenn man nun alles bies in paulinifchem Beifte auffaft, fo versteht sich von selbst, daß alles dies nur in der lebendigen Gemeinschaft mit dem Erloser, ohne welche nichts in dem driftlichen Leben feine rechte Bedeutung bat, recht erfüllt werden kann. Und wie Paulus gewiß nicht annehmen konnte, daß eine von Chriftus zu einem bestimmten 3wecke eingesette Sandlung demfelben nicht entsprechen follte, fo mußte er gewiß mit der von Chriftus als Unterpfand feiner Gemeinschaft eingesetten Sandlung eine besondere Mittheis lung Diefer Gemeinschaft verbunden feten.

In Beziehung auf die Art, wie er sich das Berhaltnis des außerlichen Zeichens zu dem Leibe und Blute Christi dachte, ist wichtig die Form, in welcher er die Worte Christi V. 25 anführt. Er sagt: "Dieser Kelch ist die xaurd dra 7xn, welche durch Bergießung meines Blutes gestiftet wird." Dies kann doch nur heißen: der Kelch stellt dar, versinnlicht euch die Stiftung dieses neuen Berzhältnisses. Und nach der Analogie muß denn auch das erste rovró kort eben so aufgefaßt werden, es stellt dar den Leib 1). Zwar sagt er gleich nachher, daß wer dies

<sup>1)</sup> Gewiß wurde Denen, welche die tropische Auffaffung ber Gins fegungeworte vertheibigten, fehr mit Unrecht der Borwurf ges macht, daß sie von der buchstäblichen Auffaffung abweichend den

auf eine unwurdige Beife thue, das heißt mit profaner Stimmung, nicht einer folden, welche ber Zwed ber beis ligen Sandlung verlange, nicht eingebent diefes Zweckes, so bak er, wie es Paulus selbst B. 29 erklart, das, was den Leib Christi darftellen foll, von den gewöhnlichen Rahrungsmitteln nicht unterscheibe, ein Golcher verfündige sich gegen ben Leib und das Blut des herrn. Aber aus diesen Worten läßt fich die Art wie Paulus über das Verhältniß bes Brodtes und Weines zu bem Leibe und Blute Chrifti. bachte keineswegs bestimmen, benn die Berfundigung, von der er hier redet, bezieht sich ja dem Zusammenhange nach offenbar nur auf bas Berhaltniß der Gemuthsstimmung au dem heiligen Zwecke der Handlung. Bon jedem Standpunkte, wo auch nur die symbolisch religiose Bedeutung des Abendmahls festgehalten wurde, konnte dies gesagt werden gegen Solche, auf welche fich diese Worte des Paulus beziehen, Solche, welche das heilige Mahl wie ein gewöhnliches Mahl genoffen. Auch, was er nachher fagt, daß wer das Abendmahl unwurdig genieße, es sich selbst

Worten Gewalt anthaten. Ist die buchstäbliche Auffassung der Berhältnisse und Beziehungen, unter denen etwas gesprochen, dem Zusammenhange und Zwecke der Rede zuwider; so ist grade die buchstäbliche Auffassung die unmatürliche und gezwungene. Und dies ist dei der Erklärung dieser Worte des Herrn allerdings der Fall, denn da Christus noch sinnlich gegenwärtig unter den Züngern ihnen sagte, dies Brodt sen sein, dieser Wein sein blut; so konnten sie es nicht anders als in einem symbolissen Sinne verstehn, wenn Christus nichts weiter hinzusepte. Zumal da sie an ähnliche symbolische Ausdruckweisen aus dem Umgange mit ihm gewöhnt seyn mußten und da grade dies Symbol aus einer andern Rede Christi — s. unten bei der Lehre des Johannes — seine natürliche Auslegung erhält.

als Gericht genieße, sich selbst zur Verdammung, auch dies kann in jener Hinsicht gar nichts entscheiden, auch hier kommt es nur auf die Beziehung des religiösen Bewusts seyns an. Wer in profaner Stimmung an dem Abendmahle Theil nimmt, ohne von dem Bewustseyn der heiligen Bedeutung dieser Handlung durchdrungen zu seyn, der spricht durch ein solches leichtsertiges Handeln sich selbst das Berzdammungsurtheil und macht sich dadurch strasswärdig. In den Uebeln, welche die Gemeinde damals trasen, sieht der Apostel daher Werkmale des strasenden göttlichen Gerichts.

Sodann redet der Apostel vom Abendmable Rav. 10 deffelben Briefes, wo er den Korinthern nachweisen will, daß sich die Theilnahme an den heidnischen Opfermahlzeiten mit der Theilnahme an der driftlichen Gemeinschaft, mit der Theilnahme am heiligen Abendmahle nicht vereinigen lasse. Er will zeigen, daß man durch die Theilnahme an den heidnischen Opfermahlzeiten in die Gemeinschaft des Gogendienstes wieder gurudtrete. Die heidnischen Opfermahlzeiten verhielten sich zu der heidnischen Religionege= meinschaft ahnlich wie die judischen Opfermahlzeiten zuv Gemeinschaft bes judischen Cultus fich verhielten, wie bie Abendmahlsfeier zur driftlichen Religionsgemeinschaft fic verhalte. Und in diefer Beziehung fagt er: ber Reld, über den das Dankgebet ausgesprochen, und das Brodt, das gebrochen werde, sep die Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi; bas kann nur heißen: es bezeichne, stelle bar biefe Gemeinschaft, es fen bas Mittel, wodurch man. diese Gemeinschaft sich aneigne, namlich auch hier die Sandlung in ihrer dem Begriffe entsprechenden Totalität in der Zusammengehörigkeit des Innern und des Meußern gedacht, in demfelben Ginne wie Paulus fagt, daß Alle, welche auf Christus getauft worden, ihn augezogen hatten 1). Wie bei den beiden andern Stücken, mit denen das Abendsmahl hier in seinem Berhaltnisse zum Christenthume versglichen wird, ist das Wesentliche hier nur eine für das religiöse Bewußtseyn dadurch bezeichnete Gemeinschaft, über die Art dieser Gemeinschaft kann aus diesen Worten sonst nichts weiter bestimmt werden.

Indem nun das Abendmahl die Gemeinschaft mit Christus darstellt, so ist damit zugleich auch von felbst die Beziehung auf die darin begründete Gemeinschaft der Gläusbigen unter einander als Glieder des Einen Leibes Christi gegeben. In dieser Hinsicht sagt Paulus 1. Kor. 10, 17. "Es ist Ein Brodt, und wir Einzelne bilden mit einander Einen Beib, denn wir Alle nehmen Theil an dem Einen Brodte," d. h. wie wir Alle an dem Einen Brodte Theil nehmen und dies Brodt den Leib Christi uns darstellt, so wird damit bezeichnet, daß wir Alle wie Glieder des Einen Leibes Christi uns zu einander verhalten 2).

Der Begriff von der Kirche Christi hängt nach der paulinischen Auffassung genau zusammen mit dem Begriffe vom Reiche Gottes. Jenes ist der besondere Begriff, welcher auf diesen als den allgemeineren zurückgeführt werden muß. Der Begriff der Kirche ist nämlich dem

<sup>1)</sup> Es war confequent, wenn altere Rirchenlehrer bei der Taufe, wie bei dem Abendmahle, eine leibliche Mittheilung Christi aus nahmen.

<sup>2)</sup> In den Worten 1. Kor. 12, 13 könnte in den Worten [eis] Εν πνευμα εποτίσθημεν wohl eine Anspielung auf das Abends mahl zu finden sehn und in diesem Falle auf die von der geistis gen Gemeinschaft mit dem Erlöser ausgehende Theilnahme an dem εν πνευμα, wie bei der Tause; ähnlich vielleicht 1. Kor. 10, 3, 4.

Begriffe des Reiches Gottes unterzuordnen, infofern burch diesen theils ein Banges der successiven geschichtlichen Ent wickelung, theils eine großere Gefammtheit ber coëristenten geistigen Schöpfung bezeichnet wird. Die erftere Beziehung führt uns zu der ursprunglichen Geftaltung bes Begriffs vom Reiche Gottes, durch welche die driftliche vorbereitet worden und an welche sie sich anschloß. Rämlich bas von innen heraus zu bildende allgemeine Gottekreich, welches die aanze Menscheit umfaffen follte, oder die Bereinigung der gangen Menfcheit zu Einer von einem gemeinsamen Sottesbewuftsenn beseelten Gemeinde wurde vorbereitet und porgebildet burch die Stiftung und Entwickelung einer burth das Gottesbewußtsenn als Grundlage und Mittela punkt aller gesellschaftlichen Einrichtungen außerlich be-Kimmten Bolksgemeinschaft, die nationale und partikuläre Theofratie im judischen Bolke. Durch das Christenthum sollte das Reich Gottes nicht als etwas ganz Neues erft gestiftet; fondern das ursprüngliche in feiner Grundlage schon vorhandene Reich Gottes nur aus seiner partifularikischen Beschränkung und seiner finnlichen Sulle zur Areiheit entwickelt, aus einem sinnlichen und außerlichen zu einem geistigen und innerlichen, eben dadurch aus einem volksthumlichen zu einem die ganze Menschheit in sich auf: zunehmen bestimmten verklart werden. Dies ift eben das durch geschehn, daß der Glaube an den Erloser, welchen vorzubilden und vorzubereiten die bochte Bestimmung des Sudenthums war, das Mittel wurde zur Theilnahme an dem Reiche Gottes für Alle. So stellt es Vaulus überall dar, daß auch die bisher außerhalb der geschichtlichen Berbindung mit der Entwickelung des Reiches Gottes in der Menscheit lebenden Seiden, durch den Glauben an den

Erlofer Mitbarger ber Beiligen, Mitglieber bes Saufes Gottes geworden fenn, aufgebaut auf dem von Aposteln und Propheten gelegten Grunde, wo den Grundftein felbft Jefus Chriftus bilbe. Eph. 2, 19, 20. Daffelbe unter einem andern Bilde von der ursprunglichen Burgel des Stammes der Theofratie im Judenthume Rom. 11, 18. Sodam schloß sich das Christenthum der Erwartung einer Wieder: herstellung und Berherrlichung der Theofratie an, welche aus dem Bewußtseyn des gefunkenen Zustandes der jubischen Theofratie immer lebendiger hervorgegangen war. Bon dem partifulär: und finnlichetheofratischen Standpunkte aus wurde auch diese Berherrlichung als etwas Neußer: liches, Sinnliches und Partifularistisches erwartet. Meffias follte durch gottliche Wundermacht die gefunkene Theofratie unter dem judischen Bolfe sieareich zu einer fictbaren herrlichkeit, wie es fie noch nie befeffen, erheben und an der Stelle ber bisherigen irbischen verganglichen Weltordnung eine neue höhere und unwandelbare grunden. So erscheint das Reich des Messias als die vollendete Korm der Theofratie, jum Beschluffe des irdischen Ents wickelungsganges der Menscheit, das Herrlichte, bem nichts Aehnliches je bestand, was rohe Phantasie unter finnlichen Bilbern fic ausmalte, das Reich, in dem ber Messias selbst sinnlich gegenwärtig an Gottes statt regiert und alle Berhaltniffe nach feinem Willen gestaltet. erschien demnach bas Reich des Messias als etwas ber Rukunft allein Angehorendes, der gegenwärtige Buftand der Welt mit ihren Uebeln und Mangeln entgegengesett jenem zufunftigen goldenen Zeitalter, aus dem alles Bofe und alles Uebel gebannt fepn follte, der Gegensat bes αίων ούτος = αίων πονηρός und des αίων μέλλων.

Durch das Christenthum erhielt dieser Gegensat der mit dem Begriffe von bem Reiche Gottes vorgegangenen Umbildung zufolge auch eine andere Anwendung und er wird wie von dem Meuferlichen jum Innerlichen verflart, fo von der Zukunft auf die Gegenwart bezogen. Durch den Glauben an den Erloser ift das Reich Gottes, das Reich bes Messias im Innern ber Menscheit schon gegrundet und, indem es von innen heraus sich entwickelt, ift es alles Menschliche in sich aufzunehmen bestimmt. So ist auch jene hohere Weltordnung, welche von jenem Standpunfte als eine nur jufunftige gesetzt wurde, mit dem durch ben Glauben empfangenen gottlichen Leben in den Glaubigen schon eingetreten und dem Principe nach verwürklicht. Sie find dem Geifte und der Gefinnung nach aus ber Belt, in der das Bose vorherrscht, ausgetreten, die Erldfung führt die Enthebung aus diefer Belt des Bofen mit fich 1), und die Glaubigen, welche an dem Geifte, dem Befete, ben Rraften und ber Seligfeit jener hobern Belt icon Theil haben, bilben baher ben Gegenfat gegen ben αίων ούτος, den αίων πονηρός. So fallt von dieser Seite ber Begriff bes Reiches Gottes, Reiches Chrifti bei Paulus mit dem Begriffe der in den Gemuthern bestehen: ben Rirche, der unsichtbaren Rirche 2), der Gesammtheit ber Burfungen des Christenthums in der Menschheit, und der Begriff des alde obrog mit dem Begriffe des ungottlichen dem Chriftenthume widerftreitenden Zeits und Welts geistes zusammen.

<sup>1)</sup> Mit der Erlösung von der Sunde auch nothwendig dies Hers austreten aus dem ereora's alar nornoos Galat. 1, 4.

<sup>2)</sup> Das ist å arw legovoalau, die Mutter der Glaubigen. Gal. 4, 26.

Aber wie wir dies schon in Beziehung auf das chrift: liche Leben überhaupt bemerkten und wie es in dem noth: wendigen Zusammenhange der Begriffe nioris und ednis gegründet ist, so enthält doch der paulinische Begriff vom Reiche Gottes auch nothwendig die Beziehung auf eine Bukunft; denn wie bas driftliche Leben bes Ginzelnen im Rampfe nach innen und auken fortschreitend sich entwickelt einem Ziele der Bollendung entgegen, welches in dem irdischen Dafenn nie erreicht wird, so gilt daffelbe auch von der Erscheinung des Reiches Christi auf Erden, welche den ganzen Zusammenhang des driftlichen Lebens in der Menscheit umfaßt. Mit dem Bewußtseyn der Erscheinung des Reiches Gottes ist auch nothwendig gegeben das Bewuftleon diefer Erscheinung als einer noch fehr getrubten, unvollkommenen, im Rampfe mit der Welt bestehenden, einer Erscheinung, welche ber Idee und bem inneren Befen noch keineswegs entspricht. Die Ibee bes Reiches Gottes kann daher in ihrer Realitat nur fo verstanden werben, wenn man daffelbe als die Anlage und ben Reim Deffen betrachtet, was in der Zufunft seine Bollendung erhalten wird, und diese Bollendung feelt Vaulus micht als etwas dar, das fich aus dem naturlicen Entwickelungs: gange der Kirche von selbst herausbildet, sondern was, wie die erfte Grundung des Reiches Christi, durch ein unmittelbares Eingreifen Christi felbft herbeigeführt wird. ber entstehn nun die verschiedenen Beziehungen dieses Beariffs. Bald wird dadurch die gegenwärtige Erscheinungs: form bes Reiches Gottes in der Menschheit bezeichnet, bas innere Gottesreich, welches durch das Evangelium in den Gemuthern gegrundet ift, bald die zufünftige Bollendung, die vollkommene Erscheinungsform des siegreich eintretenden

und Alles umbilbenden Gottebreiches, bald bas Gegenwartige in seiner Einheit mit dem Bukunftigen und in der Beziehung auf daffelbe. In der erften Beziehung 1. Rorinth. 4, 20. Das Reich Gottes besteht nicht, die Theilnahme an demfelben erweifet sich nicht in Dem, was man im Munde führt; sondern in der Kraft des Lebens, nicht in driftlichen Brunfreden, wie bei der forinthischen Gemeinde; sondern in der Rraft der Gefinnung. Rom. 14, 17. Das Reich Gottes ift nicht Effen und Trinken, Die Guter deffelben sind nicht außerliche, sinnliche; sondern es sind innerliche Guter, in deren Besitze sich die Theilnahme am Reiche Gottes ju exfennen giebt, wie Rechtfertigung, Rriede im inwendigen Menichen und das Seligkeitsgefühl des gottlichen Lebens 1). Die Beziehung auf das Bufunftige tritt hervor, wo von dem συμβασιλεύειν der Glaubigen mit Christus Die Rede ift, mo er fagt, daß Diejenigen, welche, obgleich fie die außerliche Taufe empfangen haben und sich außerlich zum Christenthume bekennen, doch durch ihren Lebenswandel in Biderspruch mit demfelben ftehn, das Reich Gottes nicht

<sup>1)</sup> Der Zusammenhang an dieser Stelle Rom. 14, 16 scheint mir der zu sehn: Gebt also keine Beranlassung dazu, daß euer Gut, welches ihr als Burger des Reiches Gottes besitht (hier insbessondere eure Christenfreiheit) von Andern gelästert werde, denn dieses euer Gut ist nicht von der Art, daß ihr fürchten müßter es zu verlieren, wenn ihr von eurer Christenfreiheit keinen Gesbrauch machet, nicht esset und trinkt, was ihr als Christen, freie Burger des Gottesreiches zu effen und zu trinken berechtigt send. Euer Gut ist ein im Innern gegründetes, unabhängig von diesen außerlichen Dingen, denn die Güter des Reiches Gottes sind nicht äußerliche, sinnliche; sondern sie sind im Innern gegründet, sie bestehn in dem was göttlich ist, wie dies nun Paulus bestimmter bezeichnet.

ererben werden, 1. Korinth. 6, 10. Die vermittelnde Auffassung 1. Thessal. 2, 12, wo die Christen ausgefordert werden zu wandeln auf eine solche Weise, welche würdig ist des Gottes, der sie ruft zu seinem Reiche und seiner Herrlichkeit, dies als etwas noch Zukunftiges, insosern die dósa dieses Reiches noch nicht erschienen ist; 2. Thess. 1, 5, daß die Christen gewürdigt würden des Gottesreiches, für das sie auch leiden, — wie sie schon jest diesem Reiche angehören, kämpsen und leiden als Witzlieder desselben, sie also auch an der Erscheinung desselben in seiner Vollendung Theil erhalten sollten.

Nicht aber bloß in dieser Beziehung, insofern die Ericheinungsform des Reiches Gottes auf Erden Glied einer allaemeinern Entwickelungsreihe ift, erscheint dieselbe bei Paulus als Theil eines großern Ganzen; fondern es kommt noch eine andre Beziehung hinzu, welche fich an diefe ans schließt. Bie die Rirche die Pflanzschule einer himmelsgemeinde ift, welche nach ihrer vollendeten Entwickelung daraus hervorgehn foll, erscheint sie schon hienieden als Theil eines nicht bloß auf die Menschheit beschränkten; fondern auch eine hohere Geisterwelt, in welcher das Urbild, ju deffen Bermurklichung die Menschheit erft hinangebildet werden foll, icon verwürklicht ift, umfassenden Gottesreiches. Das Gottesbewuftsenn wird burch ben driftlichen Universalismus nicht bloß als das gemeinsame befeelende Princip der Menschheit; fondern als das Band. wodurch die Menschheit mit allen Stufen einer hoheren Beifterwelt zu Giner Gottesgemeinde vereinigt ift, bargestellt, wie Chriftus felbst im Baterunser die Idee des Reiches Gottes in diefer allgemeinen Beziehung vorgezeichnet hat. Go ftellt Paulus "Gott, den Bater unfres

Berrn Jesu Christi" nicht blok als den gemeinsamen Bater der Menschheit dar; sondern auch als den, nach welchem alle Gemeinschaft im himmel und auf Erden sich nennt. Ephes. 3, 15. Durch die Sunde waren die Menschen wie von Gott, also auch von der hoheren Geisterwelt, in der das Reich Gottes ichon verwurklicht ift, entfremdet. Wie Chriftus, indem er die Menichen mit Gott verfohnte, fie unter einander felbst ju Giner Gottekgemeinde verband, Die Scheidewand, Ephef. 2, 14, die fie von einander trennte, aufhob, Juden und Beiden zu Einem von ihm als dem Saupte befeelten Leibe mit einander verband, Ephef. 2, 16, so hat er auch eben dadurch, indem er die Menschen zur Gemeinschaft mit Gott gurudführte, gur Gemeinschaft mit den icon bestehenden Theilen des vollendeten Gottesreiches fie verbunden. In dieser Hinsicht sagt Paulus, daß Christus, indem er Frieden gestiftet, Alles im himmel und auf Erden zu Einem Gottesreiche verbunden habe. Coloff. 1, 20 1).

<sup>1)</sup> Die Stelle Col. 1, 20 hat allerdings befondere Schwierigkeiten. Wenn Paulus Ephef. 2, 16 fagt, daß Christus Juden und Heiden mit Gott versöhnt und sie dadurch mit einander zu Einem geistigen Leibe verhunden habe; so ist die se Stelle nicht ganz gleichartig, da hier der Begriff des Versöhntwerdens mit Gott mit gleichem Rechte auf beide Theile angewandt werden kann. Dies kann aber nicht geschehn, wo die beiden Theile Engel und Menschen sind. Selbst wenn man die Lehre von einer alls gemeinen Wiederbringung und einer Erlöfung der gefallenen Geister dem Paulus zuschreiben wollse, würde dies doch nicht hinreichen, die Schwierigkeit an die ser Stelle zu heben, da hier keine Unterscheidung zwischen guten und bösen Engeln bes zeichnet; sondern der Sas in gänzlicher Allgemeinheit ausgessprochen wird. Man müßte also zu der Idee von einer Erlösssungsbedürstigkeit aller geschaffenen Geister als ndlicher Wesen,

Darnach wird nun auch Chriftus als Saupt ber Gemeinde Gottes von dem Apostel in einer zwiefachen

einem allen Geschöpfen ale folden anklebenden Mangel, der erft durch die erlosende Thatigkeit des felbst in die Schranken der Schopfung eingetretenen Logos aufgehoben werden mußte, binkommen. Aber diese Lehre läßt sich bei dem Paulus nirgends nachweisen und stimmt auch mit bem Lehrbegriffe beffelben durchaus nicht überein. Ich muß zwar dem neuften achtungswerthen Musleger Diefes Briefes, dem Berrn Pfarrer Bahr f. beffen Commentar, Bafel 1833, darin beiftimmen, daß die Bufammenfekung des ,, ἀποχαταλλάξαι" nicht, wie fonst gewöhnlich, mit bem Dativ ber Person, mit ber Giner verfohnt wird, sondern mit ,, ελς αὐτον" einen Fingerzeig für das richtige Berftandnig enthalte; aber ich fann ihm barin nicht beistimmen, wenn er meint, daß der Begriff des Berfohnens hier gang aufzugeben und bloß der Begriff des Bereinigens daraus abzuleiten fen. Bon einem folden Gebrauche des Wortes findet sich bei Paulus fein Beispiel und da gleich nachher in B. 21 der Begriff ber Berfohnung fo bestimmt hervortritt; fo lagt fich besto weniger annehmen, daß das Wort in dem vorhergehenden Berfe eine andre Bedeutung haben follte. Bielmehr weifet das eig auror, welches, wie auch Bahr anerkennt, auf daffelbe Subjekt wie bas vorhergehende de autou ju beziehen ift, entsprechend dem de αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν B. 16, darauf hin, daß Paulus bei bem αποκαταλλάξαι allerdings neben bem Begriffe des Berfohnens noch einen andern, ben Bahr allein gelten laffen will, im Sinne hat, auf welchen fich das ets autor bezieht, boch fo daß jener porangeht. Nämlich verfohnen zu ihm hin, d. h. im pragnanten Ausbrucke, verfohnen und die Berfohnten zu ihm hinbringen, daß fie unter ihm als dem gemeinsamen Haupte fich mit einander vereinigen, wie er bas Ziel von Allen ift. Run ift bas antecedens, der Begriff der Berfohnung, blog auf einen Theil der bezeichneten Glieber, das consequens auf Alle zu beziehen. Aehnlich, meine ich, ift diese Stelle auch von Andern neulich aufgefaßt worden.

Beziehung betrachtet. Er unterscheidet namlich in ihm bas Gottliche und bas Menschliche, und er fest ihn nach dieser zwiefachen Beziehung in ein zwiefaches, aber in dem Erlbfungewerke organifc verbundenes Berhaltnif jur Schopfung und ju dem allgemeinen Reiche Gottes. Baulus und Johannes gebrauchen zur Bezeichnung bes bem Erloser einwohnenden gottlichen Wesens die unter den judischen Theologen von einer gewissen spekulativen oder theosophischen Geistesrichtung schon fruher ausgebildete Stee von einem vermittelnden gottlichen Offenbarungsprincip, durch welches die gange Schopfung mit dem verborgenen unbegreiflichen Wefen Gottes zusammenhangt. Eine ursprungliche aller Lebensmittheilung aus Gott vorangehende Selbstoffenbarung des verborgenen Gottes, das Wort, in welchem das verborgene Wefen sich offenbart, gleichwie der Menfc das Berborgene feines Beiftes offenbart durch die Sprache, als hypoftafirt gedacht in einem Geifte, in dem fich das Wefen Gottes auf die vollkommenste Weise darstellt, die Universaloffenbarung des gottlichen Wefens im Berhaltniffe zu den vereinzelten in-- dividualifirten Offenbarungen Gottes in der Mannigfaltigfeit der Geschöpfe. Eine der lieber in Anschauungen und Bildern als in Begriffen fich bewegenden Geiftesform des Drients entsprechende Bezeichnung der Idee von einer Selbstoffenbarung Gottes, welche die ganze Schopfung verausset und in der sie murgelt, ohne welche kein Gedanke von und an Gott in der menschlichen Seele entstehn konnte. Man ift keineswegs hinlanglich berechtigt, diese Idee aus dem alerandrinischen Platonismus allein abzuleiten, wenn auch eine gemiffe Bezeichnungsweise berfelben daher abzuleiten ift 1). Sondern vielmehr bilbete diese Ibee einen naturlichen Uebergangspunkt aus bem gefetlichen eine unendliche Kluft zwischen Gott und den Menschen setzenden Aubenthume zu dem Evangelium, welches diese Kluft aufheben follte, indem es einen fic der Menscheit mittheis lenden und eine Lebensgemeinschaft zwischen sich und der Menschheit stiftenden Gott offenbarte. Wie durch den Messias dies verwurklicht werden sollte, wie bas messianis iche Zeitalter ichon in den prophetischen Elementen des alten Testaments als ein foldes bezeichnet war, in welchem burd eine allgemeine Mittheilung gottlichen Lebens, eine allgemeine Berbreitung bes gottlichen Geistes an die Mensch: heit, die Theokratie verherrlicht werden follte, so mußte Die Erscheinung des Messias selbst, von dem diese neue Entwickelung der Theokratie ausgehn follte, aufgefaßt werden als die vollkommenfte Selbstoffenbarung und Selbst mittheilung Gottes in ber menschlichen Ratur, als mensche liche Erscheinung des Wortes, von dem die gange Schopfung ausgegangen, und wo die Messiasidee aus ihrer volksthumlich theokratischen Sulle sich frei machte, mußte sie auch jenes hohere Element der Idee einer gottlichen Wesensmittheilung in der Form der menschlichen Natur in sich aufnehmen. Was Manner von so verschiebener Geistesart und Bildung, wie Paulus und Johannes, veranlagte eine folche Ibee mit der Lehre von der Perfon

<sup>1)</sup> Bei Philo felbst find diesenigen Bezeichnungen ber Logosidee, in welchen das jum Grunde liegende platonische Element sich leicht erkennen laßt, wohl zu unterscheiden von bensenigen, welche offenbar aus einer anderweitigen Ueberlieferung abgeleitet und erst nachher mit platonischen Steen von ihm überkleidet worden sind.

Christi in Berbindung zu setzen, war wahrlich nichts Zusfälliges; sondern das Ergebniß einer höheren Rothwendigskeit, welche gegründet ist in dem Wesen des Christenthums, in der Macht des Eindrucks, den das Leben Christi auf die Gemüther der Menschen gemacht hatte, in dem Wechselverhältnisse zwischen der Erscheinung Christi und dem als innere Gottesossendung in den Tiefen des höheren Selbstbewußtsenns sich darstellenden Urbilde. Und alles Dies sand seinen Anschließungspunkt und seine Bewährung in der Art wie Christus selbst, der untrügliche Zeuge, sein Selbstbewußtsenn von der Einwohnung des göttlichen Wesens in ihm ausgesprochen hatte 1). Wäre diese Lehre damals, als sie zuerst von Paulus vorgetragen wurde, eine noch ganz neue, ihm eigenthümliche gewesen; so hätte sie

i a

i i i

'nι

ď!

ÓÌ

Ń

a!

v.

, 5

k

III.

e I

M

ď,

ŗ

Ů.

ľ

ľ

Ľ

¢

<sup>1)</sup> Wenn gleich in den drei ersten Evangelien vermöge des eigens thumlichen Charaftere derfelben, nach welchen bas rein Menfche liche mehr vorherricht, wenigere folder Aeugerungen Chrifti vors kommen, so finden sich boch auch in diesen einige, welche bie Idee eines Sohnes Gottes, in dem Sinne, wie Paulus und Johannes ihn darftellen, andeuten oder vorausfegen. Matth. 11, 27. Matth. 22, 44. Matth. 28, 18, 20. Bergl. Die trefflichen Bes merfungen in Baumgarten = Erufius Grundzugen der biblifchen Theologie S. 378. Auch die Totalanschauung von dem Chris ftus der erften Evangelien, fo manches einzelne Bort gottlicher Zuversicht, entspricht nur bem Sohne Gottes, wie ihn Paulus und Johannes darftellen. Und die Pradikate o vios rov avθρώπου (ber als Menfch erschienene Messias, der das Urbild der Menfchheit verwurklicht, die menfchliche Ratur gur bochften Murde erhebt) und des vids rov deov (mas im Munde Christi etwas anderes bezeichnet als den gewöhnlichen judifchen Meffiass begriff), welche Christus sich beilegt, beziehen sich gegenfeitig auf einander und feten sowohl die Unterscheidung als das Zusams mensenn und die Ginheit des Gottlichen und Menschlichen in ihm voraus.

ig als widerstreitend bem gewohnlichen monotheistischen Gefichtspunkte ber Juden, mannigfachen Gegenfat anregen muffen, felbft bei den Apofteln, denen nach ihrem Bildungsgange ein solches spekulatives oder theosophisches Element fremd geblieben mar, wenn dies nicht in dem von Chriftus empfangenen Lehrinhalte und in ihrem driftlichen Bewußtsenn von felbst einen Anschließungspunkt fand. Bels den Widerftand hatte hingegen Paulus zu befampfen, wenn gleich Petrus ihm schon vorgearbeitet, - da er bie ' von der Beobachtung des mosaischen Gesetzes unabhängige Geltung des Evangeliums behauptete, und doch ftand auch diefe Lehre von Christus mit dem gewöhnlichen Judaismus in Widerspruch 1), wie denn auch der Judaismus im Christenthume spaterhin seine Opposition gegen bas in Lehre und Leben fich als eine neue felbstftandige Schopfung geltend machende Christenthum auf Diesen Punkt

<sup>1)</sup> Wie auch wohl Paulus felbst einen Gegenfat gegen die gewöhn= liche judifche Idee von einem als Nachkomme Davids besonders dem jubifchen Bolte angehörenden Meffias, ber aus den jubifchen theofratifchen Formen nicht heraustreten follte, bezeichnet Rom. 1, 3, 4: Der Cohn Gottes, welcher ber leiblichen Abstammung nach ber nachkommenfchaft Davids angehört, aber als Sohn Gottes von feiner Auferstehung an auf eine fraftige Weife fich erwiesen hat vermoge des heiligen Beiftes, d. h. der feit feiner Auferstehung aus allen diesen befonderen irdischen volksthums lichen Beziehungen, in welchen er als geborner Jude aus bem Gefchlechte Davids ju fteben ichien, berausgetreten ift, fich wie er es feinem inneren, wenn gleich fruber noch in ber irbifchen Erfcheinungsform verhulten Befen nach ift, als ber ber gangen Menfcheit angehörende, über alle folde befondere irdifche Beziehungen erhabene Gottesfohn durch das von ihm ausgehende gottliche Leben offenbart und ermiefen hat. Beral. 2. Ros rinth. 5, 16.

Das allgemeine und befondere Gottesreich als Eins. 629

besonders hinwandte. Gewiß kann aber Reinem, der die geschichtliche Entwickelung unbefangen betrachtet, dieser Judaismus als eine Reaction des ursprünglichen Elements der Lehre Christi gegen fremdartige Beimischungen; sondern er muß Jedem als eine Reaction des jüdischen Geistes gegen den Geist des Christenthums, der die jüdischen Forzmen, in die er zuerst eingehüllt war, zersprengt und zu der von dem göttlichen Stifter beabsichtigten neuen Schözpfung sich entwickelt hatte, erscheinen. So ist ja auch die Lehre von dem Sohne Gottes als Menschensohn in dem johanneischzpaulinischen Sinne nicht etwa bloß ein einzelnes zusällig beigemischtes Element im Christenthume; sondern sie hängt mit dem ganzen Wesen desselben in Glaubenszund Sittenlehre — göttliches Leben in menschlicher Form — genau zusammen.

Indem nun Paulus den Erlofer zugleich nach jenem hoheren Gesichtspunkte und nach seiner menschlichen Ersscheinung betrachtet, vereinigt er unter Einem Gesichtspunkte die Beziehung auf die allgemeine das ganze Weltall umfassende und die besondere neue geistige Schopfung, welche durch das Evangelium in der Menschheit hervorges bracht worden, das allgemeine die ganze Geisterwelt umsfassende und das besondere in der Form der Kirche auf Erden gestiftete Gottesreich. Diese zwiesache Beziehung in ihrer Einheit darzustellen wird Paulus durch die Polemik gegen die Anmaßungen einer gewissen Geisterlehre s. oben S. 376 f. in seinem Briefe an die Colosser besonders veranslaßt. Der welcher ist das Bild des verborgenen unbegreifslichen Gottes, in welchem derselbe vor allem geschaffenen Daseyn sich offenbarte, der die Urbilder alles Daseyns in

sich trng 1), in dem alles Jrdische und Himmlische, alle unsichtbaren Mächte, welche sie auch senn mögen, wie alles Sichtbare geschaffen worden, durch den und in Beziehung auf den 2) Alles geschaffen worden, der vor Allem da ist 2) und in welchem (in dem Zusammenhange mit welchem) alles Dasenn fortbesteht, derselbe also, der das Haupt des ganzen, das All umfassenden Gottesreiches ist, derselbe ist das Haupt der ihm als sein Leib (vermöge seines Eingetretensens in die Gemeinschaft mit der leiblichen Menschennatur) angehörenden Gemeinde, insofern er als der Erstigeborene von den Todten der Erstling der neuen Schöpfung in der Menschheit ist, damit er so auf jeder Stufe des Dasenns der Erste werden sollte, wie der πρωτότοχος πάσης χτίσεως, so der πρωτότοχος τῆς χαινῆς χτίσεως 4).

<sup>1)</sup> Col. 1, 16 das er abra von dem de abrou wohl zu unterscheis den, jenes das Begründetsenn der Idee nach, wie der Logos der ideale Grund alles Dasenns ift, dies das Bermittelnde bei der Berwürklichung der gettilichen Idee bezeichnend.

<sup>2)</sup> Infofern die Offenbarung und somit die Berherrlichung Gottes in der Schöpfung nur durch ihn, in dem allein Gott sich offens bart, vollzogen werden kann, durch ihn sich Alles auf Gott zus ruchezieht.

<sup>3)</sup> Das cort, das göttliche Senn bezeichnend; aber auch mit befons berer Beziehung auf das cort B. 18.

<sup>4)</sup> Man kann gegen diese Auffassung nicht fagen, das wenn Paulus die Beziehung auf das Göttliche und das Menschliche hatte bezzeichnen wollen, er die Unterscheidung des κατα σάρκα und κατα . πνεθμα bemerklich gemacht haben würde, denn wo Paulus solche Merkmale gebraucht, will er das Antithetische besonders hervorsheben; hier aber kommt es ihm darauf an, bei der Unterscheisdung die Einheit des Subjekts besonders zu bezeichnen und desshalb würde es seinem Zwecke zuwider gewesen sen, die Gegenssähe schäfter zu bezeichnen. Auch herrscht an jenen Stellen das dialektische Sement, hier aber der Schwung der Begeisterung vor-

Diese Zusammenfassung der Beziehung auf die zwiefache Schöpfung, die in Christus als dem göttlichemenschlichen Erlöser ihren Einheitspunkt findet, tritt auch in den Worsten hervor, mit welchen Paulus das Wesen des christlichen Glaubens im Gegensatz gegen das Heidenthum bezeichnet, 1. Korinth. 8, 6. Ein Gott der Vater, von dem alles Daseyn herrührt, und zu dessen Verherrlichung wir als Erlösete uns da zu seyn bewußt sind, und Ein Herr Jesus Christus (der vermittelnde in dem christlichen Gottesbeswußtseyn), durch den Alles geschaffen worden und durch den vermittelst der neuen Schöpfung an uns die Bestimmung verwürklicht worden, daß wir mit unserm ganzen Leben und Handeln uns auf Gott beziehen, zu Seiner Verherrlichung dienen können.

Die Idee des Reiches Gottes fteht ferner bei Paulus in einer wefentlichen Beziehung zu einem Reiche bes Bofen. Wenn gleich bas Bofe nur Zwiefpalt und inneren Widerspruch mit sich führt und keine Einheit bilden; also auch insofern von einem auf einen bestimmten 3wed fic beziehenden Reiche bes Bofen nicht die Rede fenn kann, so giebt doch der Gegensatz gegen das Reich Gottes allen mannigfaltigen Meußerungen bes Bofen ihre Ginheit. Gleichs wie das Reich Gottes nach dem paulinischen Begriffe in seiner weitesten Bedeutung über die Schranken des irdis schen Dasenns hinausgeht und die Gesammtheit der gotts lichen Lebensentwickelung in allen benjenigen Wesen umfaft, welche dazu bestimmt find, die felbstbewußte Offenbarung Gottes barzustellen, so wird von bem Apostel Paus lus ber Begenfat gegen bas Reich Gottes in weiterem Umfange und Zusammenhange aufgefaßt. Die herrschaft der Sunde in der Menschheit sett er in Berbindung mit

ber herrschaft des Bosen in ber hoheren Geisterwelt, das Princip der Gunde ift überall daffelbe, die dem gottlichen Willen entgegenstrebende Selbstsucht in den vernunftigen Wefen, die dazu bestimmt waren, ihren Willen mit Bewußtseyn und Kreiheit bem abttlichen unterzuordnen. das erfte Bervortreten biefes Gegensages in der vernunftis gen Schöpfung wird daher von Paulus alles andere Bose juruckgeführt als auf die erste Quelle des Bosen, wie in dem Berhaltniffe der Menschen jur Entwickelung ihres Geschlechts alle Sunde auf jene Urfunde in der Menschheit juruckgeführt und als eine Nachwürkung derselben betrachtet wird, fo alles Bofe überhaupt mit jenem ersten Bofen in Berbindung gesett und als Burfung berfelben Grundrichtung aufgefaßt. Dieses ist wichtig fur die gange Lehre von der Sunde. Satte Paulus nach der ihm von Einigen zugeschriebenen Auffaffung f. oben bas Bofe als etwas nur in bem Entwickelungsgange ber geistig-finnlichen menschlichen Natur nothwendig Gegrundetes und den ersten Menschen in dieser Hinsicht als Topus der ganzen Menscheit erkannt; so hatte die Idee von einem Bosen außerhalb der Menschheit in einer Welt hoherer Intelligenzen bei ihm keinen Anschliefungspunkt finden konnen. Dies ift eben die Bedeutung diefer Lehre in dem Zusammenhange des drift-· lichen Theismus, daß die Reglitat und Unerflar: lichkeit der Gunde als Willenshandlung, im Gegensate gegen alle Erklarungsversuche, welche das Wesen der Kreibeit aufheben und das Bose aus einer Nothwendigkeit ableiten, die sittliche Entwickelung einem Naturentwickelungsprozesse gleich setzen, dadurch festgehalten wird 1). So er-

<sup>1)</sup> Bie dies von dem Standpunkte eines ethifchereligiofen Socalis-

kennt der Apostel in allem Ungöttlichen in der Menschheit, mag es sich in der Form des Theoretischen oder des Praktischen darstellen, die Macht eines Princips der Finsterniss, Einen Geist, welcher in den Ungläubigen würksam ist 1). Der aiwr ovros und der xóopos ovros ist, wie dadurch die Gesammtheit alles Dessen, was sich dem Reiche Gottes entgegenstellt, die Gesammtheit des Ungöttlichen bezeichnet wird, das Reich dieses Geistes, der als Repräsentant des Bosen überhaupt dargestellt wird 2).

mus aus auch der ernste sittliche Geist eines Kant, der in hinsicht biefes Geistes dem biblischen Christenthume naher stand als die neuere pantheistische Begriffsvergotterung, in seiner "Religion innerhalb der Granzen der blogen Bernunft" thut.

<sup>1)</sup> Εφή. 2, 2 τοῦ πνείματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας.

<sup>2)</sup> Rathrlich mußte Paulus bas Beibenthum als foldes als Unterbrudung bes urfprunglichen Gottesbewußtfenns durch die Gunde ju bem Reiche bes bofen Beiftes rechnen. Benn aber bie Uns ficht, daß er die Meinung ber Juden von ben Gogen als bofen Beiftern, welche fich bie Unbetung ber Menfchen ju verschaffen gewußt, getheilt habe, in ber neueften Zeit wieder von Manchen vertheibigt worden; fo fteht boch Bebeutendes ihr entgegen. Bo Paulus vom Utfprunge des Gosendienftes rebet in ben erften Rapiteln des Romerbriefes, hatte er doch die naturlichfte Beranlaffung gehabt, ju fagen, bag bie Menfchen burch bie Sunde dem Ginfluffe der bofen Geifter waren hingegeben und nun durch Diefe verleitet worden, Die dem lebendigen Gott ges buhrende Berehrung auf fie ju übertragen. Die Abicheulichkeit des Gogendienstes hatte er fo noch ftarter bezeichnen und jene Berrichaft unnatarlicher Lafte, von der er dort fpricht, hatte er nun aus dem Ginfluffe ber bofen Geifter, benen fich die Mens fchen, fie als Gotter verehrend, unterworfen, ableiten tonnen. Bon allem Diefen findet fich aber bort nichts; fondern Paulus redet blog von der Uebertragung der Gott gebuhrenden Berehrung auf irbifche Geschöpfe und er leitet Alles nur aus dem fich felbft

Jefus erschien in der Menschheit, das Reich der Sande und somit das Reich des Satans zu vernichten.

überlaffenen ethischen und intellektuellen Entwickelungsgange ber Menschheit ab. In der Stelle Galat. 4, 8, wo Paulus ju ben ehemaligen Beiben fagt, baf fie Dem, was nicht murtlich Gott ware, gedient hatten, als wenn es Gott mare, liegt feineswegs, daß fie andere reelle Befen, die bofen Geifter fur Gotter ges halten; fondern daß fie fich ju Rnechten der στοιχεία του κόσμου gemacht hatten, ftatt, wie es die Burde der menfchlichen Natur verlangt, Gott allein ju bienen. Die στοιχεία του κόσμου find Die Gegenftande, benen fie gottliche Rrafte jufchrieben f. oben 6.574 f. In Beziehung auf die forinthische Gemeinde fann ich meine oben G. 303 f. ausgesprochene Unficht nicht jurudnehmen. 36 fann die Stelle 1. Rorinth. 8, 7 nicht fo verftehn, als ob Die hier von Paulus Bezeichneten folche Christen gewesen maren, welche fich von dem Glauben an die Realitat ber Gotter als foldber noch nicht gang frei machen konnten, benn nach bem Berhaltniffe, in welchem fich damals bas Christenthum gegen bas Beibenthum barftellte, ift es burchaus undenkbar, bag bei Denen, welche Chriften murben, noch eine folche Bermifchung ihres fruberen polytheistischen Standpunktes mit dem driftlichen Monotheismus fich hatte bilben konnen. Sondern, wenn fie fich von dem Glauben an die Realitat der Befen, welche fruber eine fo große Macht über ihre Gemuther ausgeübt hatten, nicht losmachen konnten; fo mußten ihnen doch vermoge bes mit ihrer ganzen Denkweise vorgegangenen Umschwungs Diejenigen, welche fie ehemals fur Gotter gehalten, als bofe Beifter erfcheinen. Mimmt man dies aber an, fo fann Paulus diejenige Unficht, welche er als die der Schmachen, als eine irrthumliche bezeichnet, nicht zugleich fur eine richtige gehalten haben. Er erklart ferner Die Ansicht ber Freisinnigen in-ber korinthischen Gemeinde ber Theorie nach fur die richtige; aber biefe gingen von dem Bes fichtepunkte aus, daß die Goben nur Wefen der Ginbildung fepen und daß eben beshalb das Opferfleifcheffen etwas gang Gleichs gultiges fen. In ber Stelle 1. Rorinth. 8, 5 ftellt er nur zwei fubjektive Standpunkte in ber Religion einander entgegen, obne

Segen ihn den heiligen regte sich alle Macht des Bosen, sein Tod, in welchem es sich zeigte, wie groß die Macht des Reiches der Finsterniß in der Menschheit war, schien der glanzendste Sieg desselben zu senn, da hier der machtigste Widersacher dieses Reiches den Machinationen desselben unterlegen war. Aber das Verhältniß kehrt sich um, und da das Leiden Christi die Vollendung seines Erslösungswerkes war, da Christus durch seine Auferstehung und seine Erhebung zum himmel die siegreiche Kraft der durch ihn vollzogenen Erlösung offenbarte, da er nun als

daß von dem Berhaltniffe zu dem Objektiven an dieser Stelle bie Rede ift. Die Stelle 10, 20 fann allerdings jur Begunftis gung der Anficht, die wir hier befampfen, am meiften dienen. Aber wir muffen doch die Erklarung dieses Berfes nach dem Gegensate gegen B. 19 bestimmen. Bollte man nun annehmen, daß Daulus die Goben als bofe Geifter bezeichnet, fo mußte man mit Billroth f. beffen Auslegung g. b. St. fagen, daß er fich gegen ben Migverstand verwahren wollte, ju welchem die vorhergegangene Bergleichung Anlag geben konnte, als ob er die Goben murklich als gottliche Befen auf ihrem Standpunkte anerkenne. Aber, wie wir ichon bemerkten, lagt fich gewiß weber bei irgend Einem in der forinthifchen Gemeinde eine folche Meis nung vorausfegen, noch lagt es fich benten, bag man die Worte des Paulus, der den ausschließlichen Monotheismus immer fo nachbrudlich bezeugte, fo batte migverfteben fonnen. Dabingegen wohl konnte man feine Worte fo auffassen, als wenn er die Goben für reelle Wefen (wenn auch bofe Geifter) halte und baher auch Dem, was benfelben geopfert worden, eine objektive Bedeutung aufchreibe. Und im Gegenfate gegen diefen Migverstand fagt er nun, er rebe nur von Dem, was die Beiden subjektiv von ihrem Standpunkte aus, welcher ben Gegenfat gegen ben driftlichen bilbe, - mit bem die Chriften in feine Urt von Gemeinschaft fich einlaffen follten, glaubten, Diejenigen, benen fie opferten, fepen namlich dauporen in bem bellenischen Sinne.

der Berherrlichte mit siegreicher gottlicher Lebensfraft fort: würft in Denienigen und burch Diejenigen, welche er von ber Macht ber Gunde und dadurch des Satans erloset hat: so ist grade burch Das, was als Sieg des Reiches ber Rinfterniß fich darftellte, Die Macht beffelben gerftort worden. In Diefer Beziehung fagt Paulus Coloff. 2, 15, daß Christus durch fein erlofendes Leiben über die dem Reiche Gottes feindselig entgegenstehenden Machte einen Triumph gehalten und sie offentlich ber Schmach preisgegeben habe, gleichwie die Saupter besiegter Bolfer bei einem Triumphauge mitgeschleppt wurden als Zeichen der Bernichtung der feindlichen Macht, - so nichtig erscheint jett die Macht des Bofen. Und nach einem ahnlichen Bilde Ephef. 4, 8, daß Chriftus, nachdem er die feindlichen Machte zu Gefangenen gemacht, sich fiegreich in den Simmel erhob, und jum Beiden feines Sieges Befdente unter die Menschen austheilte, gleichwie Rurften ihre Siege durch Austheilung von Geschenken zu feiern pflegten. Diese Beschenke sind namlich die Charismata. So wie die Ausgiefung des heiligen Geiftes, die Mittheilung des gottlichen Lebens an die Gläubigen, überhaupt die Gründung der von dem gottlichen Lebensprincipe befeelten Rirche ein Beweis der Besiegung des Reiches des Bosen und der Befreiung der Erloseten von der Macht deffelben ift, so sind bie mannigfachen Burfungsweisen biefes gottlichen Lebens in der erloseten Menschennatur eben so viele Merkmale bes Sieges Christi über das Reich des Bosen, indem dies jenigen Rrafte, welche fruber im Dienste ber Gunde ftanben, jest von dem gottlichen Leben angerignet deffen Organe geworden find. Run ift zwar durch die Erlofung Die Macht des Reiches der Kinsterniß gebrochen und gelegt ist

der Grund, von welchem der allaemeine und vollständige Sieg des Reiches Gottes in seiner Bollendung und die gangliche Ausscheidung alles Bofen ausgehn muß. Aber bis jenes lette Ergebnif herbeigeführt worden, kann bas Reich Christi sich nur im Kampfe mit dem Reiche bes Bosen in der Menschheit fortentwickeln, denn das Reich des Bosen beweiset sich doch noch machtig in Denen, welche nicht durch die Erlofung von bemfelben befreit worden und durch diese bekampft es das in den Erloseten beftebende Reich Gottes, wenn gleich Alles, mas es demfelben entgegenstellt, nur julett ben Sieg beffelben ju beforbern, bienen muß. Und auch in den Erlofeten felbft findet es noch einen Anschließungspunkt, insofern das Leben derselben von der Beimischung des Ungottlichen noch nicht gang gelautert worden. Daber ergiebt fic der Beruf der Christen als Rampfer fur das Reich Chrifti 2. Timoth. 2, 3 gegen alle Macht des Bosen sowohl pon außen, indem sie für die Ausbreitung und Forderung des Reiches Chrifti in der Menschheit zu würken suchen, als von innen, gegen Alles, was in ihnen felbst die Wurfungen des gottlichen Lebens und somit die intensive Fortbildung des Reiches Christi ju truben broht. Ephef. 6, 11. Aber wenn fie nur die abttliche Wahrheit sich recht aneignen und alle Krafte ihrer Ratur derfelben dienftbar machen, fo finden fie darin die vollständige Waffenrustung (die navondia zov Jeov), um biefen Kampf siegreich zu bestehn. - Wir haben nun noch von dem allmäligen Entwickelungsgange des im Kampfe mit dem Reiche des Bofen fich fortbildenden Reiches Chrifti bis zur Bollendung deffelben zu reden.

Bas die Art betrifft, wie die Bolfer und die Einzelnen durch die Berkundigung des Evangeliums zur

Theilnahme an bem Reiche Gottes geführt werden, fo leitet Paulus wie den Rathschluß der Erlbfung auch Alles, was zur Bollziehung deffelben im Ganzen und Einzelnen geschieht, von dem freien, durch kein menschliches Berdienft bedingten Balten ber Gnade Gottes ab. Die eigenthumliche Gestaltung seines Lehrtppus hing mit der eigenthum: lichen Urt, wie er felbst aus einem heftigen folger bes Evangeliums zu einem eifrigen Bekenner und Berkundiger beffelben gebildet worden, genau jusammen. Und dieses freie Walten einer nicht nach menschlichem Berdienste abzumessenden und zu berechnenden Gnade hob er besonders hervor im Gegensate gegen eine fo anmagende als beschränkte Theorie, nach welcher die Theilnahme an dem Gottesreiche durch das Berdienst gesetlicher Gerechtigs keit bedingt senn und das judische Bolf vermoge des Berbienftes und der Ermahlung feiner Stammbater ein unveraußerliches Anrecht darauf haben follte, ftets den Grundpfeiler und Mittelpunkt der Theokratie zu bilden. freie Balten ber Onabe betrachtet er demnach in zwiefachem Gegensate, im Gegensate gegen das Bedingtfenn durch leibliche Abstammung von gewissen ausgezeichneten Boreltern und einem bestimmten theofratischen Bolke, und das Bedingtfenn durch das Berdienft gesethlicher Gerechtigs feit. In Beziehung auf bas Erstere stellt er einander ents gegen einen Entwickelungsgang nach dem Gefete ber leib= licen Abstammung innerhalb bes Naturzusammenhangs und einen darnach nicht zu berechnenden, von einem hohes ren Walten des gottlichen Geiftes ausgehenden Entwickes lungsgang, vermoge deffen die gottliche Berheifung erfüllt wird, den Entwickelungsgang des Reiches Gottes durch Kortpflanzung und Ueberlieferung von außen ber - und vermbge bes unsichtbaren und innerlichen Zusammenhangs ber Burfungen des gottlichen Beiftes ober der gottlichen Les bensentwickelung in der Menschheit. Diesen allgemeinen Gegensat 1), diefes Gefet fur den theofratischen Entwickes lungsgang in allen Jahrhunderten weiset Paulus nach an einem befonderen Beispiele, dem Beispiele der Rachkommenschaft Abrahams, von welcher doch die Juden ihre theo-Fratischen Privilegien ableiteten. Die Art, wie unter ben unmittelbaren Rachkommen Abrahams nicht Derjenige, welcher der in dem Naturzusammenhange begründeten Geschlechtsentwickelung nach seine Nachkommenschaft forts pflanzte, sondern Derjenige, welcher über menschliche Erwartung nach einer besonderen Berheißung durch eine aus dem Naturzusammenhange nicht zu erklarende Wunderwurfung Gottes 2) ihm jum Rachkommen gegeben murbe, Die Art, wie grade Diefer vor Jenem jum Trager fur die Erfüllung ber gottlichen Berheifungen und Organ für die Kortpflanzung der Theofratie bestimmt wurde, dies bezeichnet das Gefet für die Fortentwickelung der Theokratie überhaupt. Gewiß mit Unrecht beschuldigt man hier den Paulus eines willfürlichen Allegorisirens, welches nur für Lefer dieser Zeit Bedeutung haben sollte. Bielmehr leitet er mit vollem Rechte aus einem einzelnen Kalle ein allgemeines Gefet fur den geschichtlichen Entwickelungsgang der Theofratie ab und er macht dieses an jenem anschaulich. Das-

<sup>1)</sup> Denfelben Gegenfas, welcher auch unter ben ftreitenden Unfichten in der driftlichen Kirche immer wieder hervorgetreten, ben Gegensfas bes Judaismus in driftlicher Form, wie im Ratholicismus und andern verwandten Denkweisen, und ber frei evangelischen Unficht.

<sup>2)</sup> κατά πνευμα, nicht κατά σάρκα Galat. 4.

selbe Gesetz wendet er auf das Verhältniß der Juden als theokratischen Volks zu dem durch das Evangelium erzeugten theokratischen Bolke in der ganzen Menschheit an. Indem nämlich Diejenigen, welche dem Gesetze der leiblichen Abstammung von dem theokratischen Bolke zufolge ein sicheres Anrecht auf die Theilnahme an dem Gottesreiche zu haben meinten, von demselben ausgeschlossen blieben, wurde hingegen durch das nicht voraus zu berechnende Walten des göttlichen Geistes aus den Heidenvolkern, welche dem Naturzusammenhange nach, da sie dem disherigen theokratischen Volke auf keine Weise angehörten, von dem Reiche Gottes ganz ausgeschlossen schienen i), ein neues theokratisches Geschlecht erweckt, an welchem die dem Abraham gegebenen Verheißungen erfüllt werden sollten.

Was das Zweite betrifft, das Bedingtseyn der Theilsnahme an dem Gottesreiche durch das Verdienst gesetzlicher Gerechtigkeit, so stellt Paulus dieser Anmasung die geschichtliche Thatsache entgegen, daß die Juden, welche durch ihren Eiser in der Gesetzesgerechtigkeit den sichersten Ansspruch auf die Theilnahme an dem Gottesreiche zu haben schienen, vermöge ihres Unglaubens von demselben ausgesschossen, hingegen die Heidenvölker, unter welchen jenes Stresben nach Gesetzesgerechtigkeit nicht vorhanden war, unerswartet zur Theilnahme an demselben berusen wurden.

<sup>1)</sup> Denn so wenig es sich erwarten ließ, das Abraham auf die Meise, wie er sie erhielt, die zur Fortpflanzung seines Geschlechts bestimmte Nachkommenschaft erhalten werde, eben so wenig ließ es sich erwarten, daß die achte Berehrung Schovahs von den bisher dem Gogendienste ergebenen Bolkern ausgehn follte.

Indem nun Paulus in dem neunten Rapitel bes Briefes an die Romer nur diefen Einen Gesichtspunkt von bem freien Walten ber gottlichen Gnade in der Kortpflanjung des Gottesreiches in polemischem Gegensate durch: fuhrt, gewinnt es ben Schein, als ob er bas Balten ber gottlichen Gnade in keiner hinsicht burch bie menschliche Willensbestimmung bedingt fete; fondern Seligkeit und Unseligkeit nach einer durchaus unbedingten gottlichen Borherbestimmung unter die Menschen vertheilt werden laffe, und das verschiedene Berhalten der Menschen felbft in Beziehung auf die gottlichen Offenbarungen und Rügungen aus einer gottlichen Urfachlichkeit, die Alles nach einer unwandelbaren Rothwendigkeit geordnet habe, ableite. Beldes Princip weiter verfolgt zur Laugnung aller sittlichen freien Selbstbestimmung überhaupt führen murde, bem Wefen des wahren Theismus widerstreitet und consequent nur mit einer pantheistischen Beltansicht zusammenhangen fann. Aber nach diefer Boraussetzung murbe bas, mas Paulus hier durchführen will, mit dem allgemeinen Zwecke dieses Briefes durchaus in Widerspruch stehn. Er will ben Beiden und Juden nachweisen, daß sie bei ihren Gunden nichts hatten, wodurch fie fich vor dem gottlichen Gerichte entschuldigen konnten, Alle in gleicher Strafwurdigkeit fich bes fanden, den Juden inebefondere will er nachweisen, daß fie durch ihren Unglauben ihre Ausschließung aus dem Reiche Gottes verschuldet hatten. Dun aber murde Paulus durch bas, was er nach jener Boraussetzung fagen follte, alle moralische Imputation aufheben und Allen den besten Ent: schuldigungsgrund in einer alles menschliche Sandeln nach einem verborgenen Kaden leitenden hohern Rothwendigkeit an die Sand geben. Ober man mußte ben Paulus nach

642 Das lette Ziel die allgemeine Offenbarung an Alle Rom. 11.

Der Unterscheidung eines zwiefachen, eines spekulativen und eines praftischen Standpunktes, eines verborgenen und eines geoffenbarten Willens Gottes erklaren; aber die Befugnif zu einer folchen in der Denkweise des Paulus irgendwie begrundeten Unterscheidung wird sich nicht nache weisen laffen. Es erhellt übrigens aus dem Schluffe diefer feiner gangen im neunten Rapitel beginnenden Entwickelung, wenn man auch bas Berhaltniß diefer einzelnen Auseinanderfetung zu dem Ganzen feiner Theologie und Anthropologie nicht hinzunehmen wollte, - wie fern er davon war, fic Gott als einen folden ju benten, ber ben arbfiten Theil bes Menschengeschlechts geschaffen, um an demselben, nachbem er ihn in Gunde und Unglauben gestürzt, feine Strafgerechtigkeit und einen fleineren Theil, um an bemfelben durch Rettung aus der Gunde, in die er durch ein gotts liches Berhängnif gestürzt worden, seine erlösende Gnade au offenbaren, denn als das lette Biel aller gottlichen Ruaungen mit ben Geschlechtern bee Menfchen fest er ja nicht eine so partifularistische; sondern vielmehr die allgemeinste Dffenbarung der gottlichen Gnade, Gott habe Alle, Juden wie Beiden 1) jum Bewußtsenn ihrer Gunde und badurch

<sup>1)</sup> Bon ben großen Maffen ber Menfchheit, wie einem subischen und einem heidnischen Geschlechte, ist hier vielmehr als von den Einzelnen die Rede, obgleich im Sinne bes Paulus das, was er hier sagt, auch auf den Plan und Gang der göttlichen Mensschenerziehung in hinsicht der Einzelnen anzuwenden ist, denn es bedarf sa bei den Einzelnen derselben Borbereitung für die Anseignung der Erlösung wie bei der aus Einzelnen bestehenden größeren Gesammtheit und das Bewußtseyn der Erlösungsbesdürftigkeit ist immer das nothwendige Mittelglied, wenn gleich dieses selbst auf mannigsache Weise hervorgerusen wers den kann.

ihrer Erlosungsbedürftiakelt kommen laffen, um dann an allen auf folche Beise empfänglich dafür Gemachten seine erlofende Gnade ju offenbaren, Rom. 11, 32. Rerner die Doros loaie, mit welcher er 11, 33 diefe gange Außeinanderfetung schließt, enthalt eine zwiefache Beziehung, auf die unendliche Weisheit Gottes, wie sie sich in den nicht voraus zu berechnenden Rugungen in dem Entwickelungsgange des Reiches Gottes unter den Bolfern offenbare und auf die Gnade Gottes, welcher Die Menschen Alles verdankten, im Berhaltniffe zu der kein Berdienft geltend gemacht werden konne. Alfo ift in der mit Diefer Dorologie schließenden Auseinandersetzung auch nur Die Beziehung auf eine Beisheit Gottes, beren Rugungen fich nicht nach irgend einer Theorie menschlicher Beschrankt= heit zum voraus berechnen ließen, wie auf eine überschwengs liche Gnade Gottes, die allem menschlichen Berdienste gus vorkomme, die vorherrichende, und nur in Beziehung dars auf ift Alles zu verftehn. Diefe beiden Beziehungen hangen genau mit einander zusammen, denn wie die überschwengliche Gnade Gottes fich darin offenbart, daß Alle, Juden wie Beiden und Beiden wie Juden, julett jur Theils nahme an der Erlofung geführt werden, so offenbart sich Die wunderbare Weisheit Gottes in der Art, wie durch die gottlichen Rugungen in der Leitung der Bolfer das Gefühl der Erlofungsbedurftigkeit als die nothwendige Borbereitung, damit sie dazu gelangen konnten, gemäß ihrem besonderen Standpunkte auf mannigfache Beise ents wickelt wird.

So fagt Paulus ja auch Ephef. 3, 10, daß in der Art, wie die Gottesgemeinde in der Menschheit gebildet wurde, wie die Heiden insbesondere zur Theilnahme an der Erlösung geführt wurden, die nodomolulos sopia vov

644 Die Boraussetzung einer Billfar bamit unvereinbar.

Jeor fich offenbarte, welches Pradikat die adttliche Beisbeit als eine solche bezeichnet, die auf manniafache Weise au dem Einen Ziele bin den Entwickelungsgang der Menscheit führte. Run aber steht doch die Lobpreisung ber gottlichen Weisheit in dieser Beziehung mit der Boraussetzung einer Willfur in der Gnadenvertheilung und einer unbedingten gottlichen Urfachlichkeit grade in Wideripruch. Grade beshalb bedurfte es ber gottlichen Weisheit jur Grundung der Gottesgemeinde in der Menfcheit, weil Bott nicht mit Einem Schlage in ben Gemuthern ber Menschen die Richtung erweckte, welche fie nehmen mußten, um zur Theilnahme an der Erlöfung zu gelangen; fondern gemaß ihren verschiedenen Standpunkten mit freier Gelbftbestimmung sie dazu erzogen werden follten 1). Zwar hebt Paulus in der Durchführung jenes polemischen Gegenfates nur ben Ginen Gesichtspunkt ber freien Gnade und bes

<sup>1)</sup> Wenn Vaulus von ber Unbegreiflichkeit ber gottlichen Fügungen mit ben Gefchlechtern ber Menfchen redet; fo bezieht fich Dies darauf, daß die beschränkte Bernunft des Menschen die Sand= lungen der gottlichen Weltregierung nicht a priori bestimmen, und daß der Menfch bas Einzelne nicht verftehn konne, bis in der gefchichtlichen Enmidelung ber Bufammenhang bes Gangen feinem Blide vorliege. Da aber Paulus von einer Offenbarung ber gottlichen Beisheit redet; fo erhellt baraus, baß er auch eine Erfennbarkeit ber gottlichen Weisheit in bem Bufammenhange Diefer Fügungen in bem gefchichtlichen Ents wickelungsgange annimmt. Und in ber That mußte fich ja in ber Art, wie bas Gottesreich von den Juden ju ben Seiben überging, in bem Bildungsgange ber Beibenvolfer fur baffelbe die gottliche Weisheit icon anschaulich offenbaren. Und einft follte wieder in der Art, wie eine größere Daffe des judifchen Bolfes jum Glauben an ben Erlofer geführt murbe, die gotte liche Beisheit fich offenbaren.

Bestimmte antithet. Beziehung b. Ganzen u. alles Einzelnen. 645 unabhanaigen Willens Gottes hervor, indem nur dies fein Alel war, den judischen Sochmuth zu demuthigen und bei den Juden das Bewuftsenn hervorzurufen, daß der Mensch burch feine Unftrengungen bas nicht zu erfturmen vermöge, was er nur im Gefühle feiner Abhangigkeit und Sulfsbedurftiakeit von der Onade Gottes empfangen konne, bak Gott feineswegs gebunden fen, die Organe gur Fortbildung der Theofratie nur aus der Maffe des einmal dazu bestimmten theofratischen Bolkes zu ermahlen; sondern daß er daffelbe auch jum Gegenstande seiner Strafgerechtigkeit machen konne. Daraus folgt aber keineswegs, daß Paulus diese Gnade als eine mit maaischer, unbedinater Nothwendigkeit murkende und daß er die Strafgerichte einer gottlichen Willfür **Bandlungen** oder der= felten gottlichen Urfachlichkeit, welche auch die Gunde und den Unglauben der Menschen hervorgebracht hatte, betrachtete. Es war hier keineswegs feine Abficht, eine vollständige Theorie von der gottlichen Gnadenwahl und ihrem Berhaltniffe jum freien Willen ju geben; fondern nur jenen Ginen Gesichtspunkt hervorzuheben. Raturlich also, daß das Einzelne, wenn man nicht diese bestimmte' antithetische Beziehung immer im Auge hat und Alles im Busammenhange ber Entwickelung barauf bezieht, migvers ftanden und eine aus diesem Abschnitte allein gebildete Theorie von der Ermahlung durchaus einseitig werden muß. Wenn Paulus fagt: Gott verhartet, wen er will; fo wird hier zwar die Freiheit des gottlichen Willens in Beziehung auf die gottlichen Strafgerichte behauptet gegen den Wahn ber Juben, daß ihr Bolk nicht Gegenstand der gottlichen Strafgerichte werden konne. Aber damit ift das Bedingte

fenn burch freie Berichuldung von Seiten der Menschen

keineswegs ausgeschlossen; fondern vielmehr ist dies in dem Beariffe der Berhartung von felbst eingeschlossen. Durch ben Begriff der Berhartung wird eben bas Gefet der fittlichen Weltordnung bezeichnet, nach welchem die sittliche Selbstbestimmung bem gangen inneren Menschen feine Richtung giebt, die fundhafte Richtung des Willens die Berblendung des Geistes herbeiführt und die Art, wie Alles von auken her auf den Menschen einwurft, bedingt ift durch iene feine innere Gelbstbestimmung, und durch feine baraus bervorgehende Empfänglichkeit oder Unempfänglichkeit für die von außen her ihm entgegentretende Offenbarung des Sottlichen. Und in dieser Hinsicht stellt er den Pharao bem judifchen Bolke als warnendes Beispiel bar. bem Pharao die Wunder Gottes, die ihn bei einer andern Richtung feines Innern jur Anerkennung ber gottlichen Allmacht in den Fügungen Gottes mit dem judischen Bolfe und zur Unterordnung feines Willens unter ben ihm flar aewordenen Willen Gottes hatten fuhren fonnen, im Gegentheile zur Berhartung in feinem Wahne und Gigenwillen aereichten, fo fen Gott durch nichts gehindert, auch also mit bem iudischen Bolke in Beziehung auf beffen Berhalten aeaen die Offenbarung Gottes durch Chriftus ju handeln. Wenn er fagt, daß die Juden durch ihr Wollen und Lau= fen nichts ausrichteten, die Beiden hingegen ohne folches aur Theilnahme am Gottesreiche gelangten; fo ift bamit keineswegs ausgesprochen, daß auf das verschiedene Berhalten der Menschen in Beziehung auf die Ertheilung der Gnade gar nichts ankomme; sondern grade das Gegentheil . liegt barin, benn eben baburch bezeichnet er bas hinderniß, welches unter den Juden von Seiten ihrer Gemutherich= tung dem Glauben an das. Evangelium entgegenstand

namlich daß das Vertrauen auf ihr eigenes Wollen und Laufen fie ju dem Bewußtseyn der Erlofungsbedurftigkeit nicht kommen ließ, wahrend daß hingegen diejenige Rlaffe der Beiden, unter denen sich das Evangelium zuerft verbreitete, in feinem folden falfden Bertrauen befangen, leichter dazu geführt werden konnte. Und wie er bei ben Juden das hochmuthige Bertrauen auf das eigene Burfen bekampft und beffen Richtigkeit nachweiset, so warnt er von der andern Seite die Beiden vor einem falschen Bertrauen auf die gottliche Gnade, bas fie verleiten konnte, ju vergeffen, was von ihrer Seite, um dieselbe fich angueignen, erfordert werde. Er fest die Burtungen der Gnade bedingt durch das treue Resthalten berfelben von Seiten ber Menschen, das Bleiben bei ber Gnade burch die rechte Willensrichtung, Rom. 11, 20 u. d. f. In einer andern Stelle lagt es Paulus burchaus von der Willensrichtung des Menschen abhangen, ob er ein Gefaß der Ehre oder Unehre werde, 2. Timoth, 2, 21. Freilich aber hatte er in feinem Burfungefreife mehr mit bem falfchen Bertrauen auf eine eitle Werkgerechtigkeit als mit dem falfchen Bertrauen auf die gottliche Gnade zu kampfen, und auch fein eigenthumlicher Bildungsgang führte ihn zu diefer Richtung der Polemit befonders.

Ferner, wo er den Muth und das Vertrauen der Gläubigen anregen und aufrichten wollte, konnte er sie nicht auf die schwache und unzuverlässige Kraft des Mensschen verweisen; sondern er zeigte ihnen den unerschütterlich sesten Grund des Vertrauens in dem Rathschlusse der göttslichen Liebe von ihrem heile, in Dem, was Sott durch Christus gewürft, ihr heil zu begründen. Der göttliche Heilsrathschluß muß nothwendig an ihnen erfüllt werden,

durch nichts, was ihnen im Leben begegnet, kann die Erfüllung diefes unwandelbaren gottlichen Rathschlusses gehindert werden, vielmehr kann Alles nur dazu bienen, die . Erfüllung deffelben an ihnen vorzubereiten, Alles, mas fie im Leben trifft, muß ihnen daher jum Beile bienen. Dies ift der praktische Ideenzusammenhang in der Stelle Rom. 8, 28 u. d. f. "Diejenigen, welche Gott in feiner ewigen Unschauung als ihm durch Christus Angehörende erkannte, hat er auch dazu vorherbestimmt, daß sie dem Urbilde seines Sohnes ahnlich werden sollten, wie er sepn sollte in verflarter Menscheit auferstehend ber Erstgeborne unter vielen Brudern. Diejenigen aber, welche er dazu vorherbeftimmt, hat er auch dazu berufen, Diejenigen, welche er berufen, hat er auch gerechtfertigt, Diejenigen aber, welche er gerechtfertigt, bat er auch verherrlicht." Also die Begriffsfolge: zuerst die gottliche Idee von Christus und der in ihm angeschauten - Menscheit, ber gottliche Rathschluß, biese Idee an ihnen zu verwurklichen, sie dem Urbilde Christi als Erlosete durch die Bollziehung der neuen Schopfung ähnlich zu machen. Sodann die stufenweise Bollziehung bieses Rathschluffes in der Burflichkeit, zuerft die Berus fung jum Glauben (in bem paulinischen Sinne die außere und die innere jur Erzeugung des Glaubens jusammenges bacht), als Glaubige werden sie gerechtfertigt, und damit beginnt auch ichon im Glauben dem inneren Leben nach bie Bermurklichung der Burde ber Kinder Gottes in ihnen. Daß Gott seinen Sohn aufgeopfert, um ihnen diese jugusichern, dies ist ist ihnen die sichere Burgschaft dafür, daß fie dazu gelangen werden und daß nichts, was ihnen in ben Weg ju treten scheint, dies hindern konne; sondern Alles dies zu fordern dienen muffe. Sonach ift die Bor=

herbestimmungs: und Erwählungslehre im paulinischen Sinne nichts Anderes als die Anwendung des allgemeinen Rathschlusses Gottes von der Erlosung der Menscheit durch Christus als dem Grunde des Beils auf Diejenigen, an welchen vermoge ihres Glaubens derfelbe in Erfullung geht. Die Große und Sicherheit der Christenwurde foll dadurch nachgewiesen; keineswegs aber über das Berhalts nif der gottlichen Ermahlung ju der freien Billensbestimmung der Menschen dadurch etwas bestimmt werden. Darauf bezieht es fich, wenn Paulus hervorhebt, daß die Chriften, von Gott ermahlt, Gegenstand ber gottlichen Liebe waren vor der Weltschöpfung, Eph. 1, 4, was auch dars auf hinweisen sollte, daß das Christenthum teineswegs als eine neue Erscheinung hinter dem Judenthume guruckftebe; sondern vielmehr das uralteste und ursprunglichte, durch das Judenthum felbft vorausgesette fen, die Erwählung in Christo der Erwählung des judischen Bolkes in seinen Stammvätern vorangehend, wie die Erlofung, die Berwurklichung des Urbildes der Menfcheit durch Chriftus und von Chriftus aus das Ziel der gangen irdischen Sobpfung, fo daß alles Uebrige als Borbereitung fur diefen hochten in dem Rathschlusse von der Schopfung in Beziehung auf die irdische Welt schon vorausgesetzen Zweck sich darftellt. S. oben S. 540.

Bon den Aussichten des Apostels Paulus in Beziehung auf die letzten Kämpfe, welche das Reich Gottes zu bestehn haben werde, und seinen Erwartungen in Beziehung auf den Sieg desselben durch die nahe bevorstehende Zukunft des Herrn haben wir schon oben auf Beranlassung der Würksamkeit des Paulus gesprochen. S. Bd. I., S. 230 und 265. Das, was sich auf die Bollendung des

Reiches Gottes bezieht, verhält sich zu dem neutestamentlichen Entwickelungsgange ähnlich, wie sich die prophetisichen Andeutungen von der Berherrlichung der Theokratie durch das Werk des Erlösers zu dem alttestamentlichen Entwickelungsgange verhielten. Und alles Prophetische kann nur etwas Fragmentarisches sewn, daher keine zusammenhängende und klare Erkenntniß gewähren.

Mit der Lehre von der Bollendung des Reiches Gottes hangt die Lehre von der Auferstehung in dem paulinischen Systeme genau zusammen. Diese Lehre schließt fich hier nicht etwa als eine zufällige Einzelheit an; sonbern sie steht mit seiner ganzen Anschauungsweise von dem driftlichen Leben in enger Berbindung. Es ift die Grund: anschauung des Paulus, wie des neuen Testaments überhaupt, daß das aus dem Glauben hervorgehende driftliche Leben den Reim einer hoheren Zukunft in fich tragt, daß ber Entwickelungsprozeg des gottlichen Lebens, der mit bem Glauben beginnt, fortgeht, bis er die menschliche Ratur in ihrem gangen Umfange burchbrungen haben wird: Go foll nun auch die Aneignung des Leibes als Organ fur die geheiligte Seele, als Tempel des heiligen Beiftes, den hoheren Zustand vorbereiten, in welchem der Rorper das verklarte durchaus entsprechende Organ der vollkom= menen heiligen Seele abgeben wird, und fo wird die geistige Auferweckung, welche fich von dem inneren gottlichen Lebens: principe aus auf alle Theile der menschlichen Natur verbreitet, als eine Borbereitung ber zufunftigen Auferstehung dargestellt. Rom. 6, 5-8, 11. 1. Korinth. 6, 14. Schwierigkeiten, welche man icon in dieser Zeit der Lehre von der Auferstehung fand, s. oben, hatten besonders ihren Grund in der robsinnlichen Auffaffung derfelben und in der Art, wie die Identität des Körpers gewöhnlich bestimmt wurde. Paulus lehrt dagegen in dem funfzehnten Kapitel des ersten Briefes an die Korinther, daß aus einem unzerstörbaren Grundkeime des Körpers ein der Seele für ihren höheren Zustand angemessense Organ durch dieselbe Schöpferkraft Gottes, welche aus dem Samenkorne eine eigenthümliche Schöpfung hervorgehn lasse, werde gebildet werden. Wie der Leib des Menschen das vermittelnde Organ zwischen der Seele und der Natur ist, so schließt sich hier die Idee von einer mit der Aufersteshung verbundene Palingenesse der Ratur an, auf welche Pauslus im achten Kapitel des Römerbriefes V. 19—23 hinzbeutet 1).

<sup>1)</sup> Die neueren ausgezeichneten Ausleger Diefes Briefes haben Diefe Auffaffung mit Recht als die einzig haltbare anerkannt und auch Ufteri, welcher fruher bas Bedeutenofte- gegen biefelbe vorge= tragen hatte, ift burch biefelben Grunde, die auch mir beweifend ericheinen, bewogen worden, in feiner neuften Auflage feines vaus linischen Lehrbegriffs und in ben Studien und Rritifen, Sahrg. 1832, IV. Seft berfelben beigutreten. Gegen bie Auffaffung, nach welcher diefe Stelle auf die Sehnsucht ber Beibenwelt bezogen wird, icheinen auch mir besonders biefe Grunde zu entscheiden: 1) Paulus wurde bann nach feiner Gewohnheit ben Ausbruck χόσμος gebraucht haben. 2) Wir wollen annehmen, daß Vaulus bas tief empfundene Gefühl des allgemeinen Elends, bas Gefühl ber Ungufriedenheit mit allem Bestehenden, bas Gefühl einer Sehnfucht nach etwas Befferem, wenn auch ohne flares Bewufits fenn bes Gegenstandes, bag er diefe Gefühle aus feinem drifts lichen Bewußtsenn auf etwas Denen felbft, die von diefen Bes fühlen durchdrungen maren, unbewußtes gedeutet batte, fo konnte er doch auf jeden Fall biefe Sehnsucht nur einem fleineren befferen Theile des zoouos auschreiben und unmöglich von der gangen in Gunde verfuntenen Maffe ber Beidenwelt bies ausfagen. 3) Er fonnte nach feiner 3bee nicht fagen, bag ber

Gewöhnlich verbindet Paulus die Lehre vom ewigen Leben bes Einzelnen mit der Lehre von der Auferstehung, und er fagt dann nichts von dem leben der Seele in einem Awischenzustande nach dem Tode bis zur Auferstehung. Die Bezeichnung des Todes als eines Schlafes im Berhaltniffe zu der darauf folgenden Auferweckung konnte auch dafür sprechen, daß er fich den Zustand nach dem Tobe als den eines Schlafes gedacht habe, aus welchem die Seele mit dem Leibe erft bei der allgemeinen Auferstehung werbe erweckt werden, obgleich er auch in jeder andern Bezies hung den Tod als Uebergangspunkt zu einem hohern Dafenn unter dem Bilde des Schlafes bezeichnen fonnte. Da in der Gemeinde zu Theffalonich bei Manchen Beforgniffe iber das Schickfal der fruher verstorbenen Glaubigen entftanden waren; verweifet fie Paulus doch nur darauf, bak die jur Zeit der Wiederfunft Chrifti lebenden Glaus bigen vor den fruher Gestorbenen nichts voraus haben wurden. Satte er aber, follte man benfen, eine Kortfetung bes Bewußtseyns in erhohter und innigerer Gemeinschaft

<sup>-</sup>xóomos gegen seinen Willen auf eine unverschuldete Weise durch Gott selbst der Knechtschaft des eiteln Wesens unterworfen worden. 4) Rach dieser Erklarung mußte Paulus lehren, daß sobald die Kinder Gottes zu der ihnen bestimmten Herrlichkeit gelangen würden, diese sich auch auf die Heidenwelt verbreiten, dieselbe in die Gemeinschaft des göttlichen Lebens eintreten werde. Wenn man nun aber auch annehmen wollte, daß Paulus hier die Lehre von einer allgemeinen Wiederbeingung so offen und klar vorgestragen hätte und sie als etwas Bekanntes voraussehe; so wurde er doch immer zuerst die Aneignung der Erlösung durch den Glauben als das gleich nothwendige Heilmittel für Alle haben ers wähnen mufsen, er konnte keine nicht erst durch den Glauben an den Erlöser vermittelte Verherrlichung annehmen.

Reine Unterbrechung des hoheren Lebens burch ben Sob. 653

mit dem Herrn als etwas auf den Tod unmittelbar Folgendes angenommen; so hatte er ja die Beunruhigten darauf verweisen können, daß Diejenigen, um welche sie trauerten, schon jetzt zu einer höheren beseligenden Gemeinsschaft mit dem Herrn gelangt sepen, wie ein spaterer Kirchenslehrer so zu verfahren nicht ermangelt haben wurde.

Indef wie Paulus überzeugt war, daß man durch den Glauben aus dem Tode jum Leben übergehe 1), daß der innere Mensch unter allen Leiden des Meußerlichen immer mehr belebt werde, bei aller Auflosung, von welcher ber außere Mensch getroffen werde, immer mehr erneut werde, also aus dem Tode des außeren Menschen nur zu hoherem Leben hervorgehn konne, 2. Korinth. 4, 16 - welches Bewuftsenn unter seinen vielfachen ihm so oft den Tod drohenden Leiden besto lebendiger sich in ihm entwickelte, wie er eine fortschreitende Entwickelung bes gottlichen Lebens in ber Gemeinschaft mit bem Erloser annahm, wie er lehrte, daß der Gläubige dem Erloser in Allem nachfolgen werde: fo floß aus diefem Ideenzusammenhange die nothwendige Rolae, daß bas bohere Leben der Glaubigen auch durch den Tod nicht unterbrochen werden konne und daß fie durch den Tod zu einer vollständigeren Theilnahme an dem gottlichen und feligen Leben Christi gelangen wurden. Auch finden fich in den fpateren Briefen des Paulus Stellen, in welchen er diese hoffnung gang bestimmt ausspricht,

<sup>1)</sup> Denn wenn gleich er nicht wie Johannes dies wortlich auf diese Weise ausspricht, so folgt doch der hier bezeichnete Gedanke von felbst aus Dem, was er von der Nettung aus dem geisstigen Tode und der Lebendigmachung durch den Glauben zu fagen pflegt.

654 Db ein Fortschritt in diefer Hinficht bei Paulus?

Philipp. 1, 21, 23. 2. Timoth. 4, 18 (bas Gelangen in bas Reich Christi gleich nach dem Tode).

So konnte man nun etwa denken 1), dag in biefer Sinfict ein Kortschritt in der Entwickelung des driftlichen Bewuftsenns bei Paulus erfolgt fen. Ramlich so lange er die Wiederkunft Chrifti und somit auch die Auferstehung noch als ganz nahe bevorstehend erwartete, batte er weniger Beranlaffung die Begriffe von einem ewigen Leben nach dem Tode und von einer Auferstehung von einander zu trennen, und ber jubischen Gewohnheit gemäß identificirte er Beides, mas ju der Idee von einem gewiffen Seelenschlafe nach bem Tobe führen mußte. Als er nun aber burch den Entwickelungsgang ber Geschichte bie Zeichen der Zeit und die Zukunft beffer verstehn lernte und er die lette entscheidende Epoche nicht mehr so gang nahe sich dachte, wie aus feinen letten Briefen ju erhellen scheint, mußte fich unter ber Erleuchtung bes gottlichen Beiftes aus dem Bewußtseyn des gottlichen Lebens als eines Continuums, als des über den Tod erhabenen, aus dem Bewußtsepn der ununterbrochenen Gemeinschaft mit dem Er: lofer als ber gottlichen Lebensquelle, die Idee von einem gleich nach dem Tode beginnenden hoheren, feligen Zustande bei ihm entwickeln. Die Erleuchtung durch den heiligen Geist war ja bei den Aposteln nicht etwas mit einem Male Geschloffenes; sondern eine folde Einwurkung des gottlichen Beiftes, wodurch ihr driftliches Bewußtsenn fortschreitend entwickelt wurde vermittelft der ihnen mitgetheilten hoheren Offenbarungen, die ihnen nicht gewaltsam aufgedrungen wurden; sondern sich an den psychologischen Entwickelungs=

<sup>1)</sup> Wie bies Ufteri angenommen zu haben icheint.

gang naturgemäß anschloffen, wie wir es an bem Beispiele bes Petrus fahen f. oben. Go konnte dies auch bei Paulus geschehn und so konnte es auch bei ihm eintreffen, daß er zur vollständigeren Erkenntnif der Wahrheit geführt wurde grade in dem Zeitpunkte, als er fur fein besonderes religibses Bedurfnig und fur das religibse Bedurfnig der nachfolgenden Geschlechter derfelben bedurfte. Aber diefer Annahme fteht dies entgegen, daß fich Paulus in dem funf= zehnten Kapitel des Briefes an die Korinther über Tod und Auferstehung auf ahnliche Weise ausspricht wie in bem ersten Briefe an die Teffalonicher, und doch finden wir in dem einige Monate fpater geschriebenen zweiten Briefe an die korinthische Gemeinde die zuversichtliche Erwar= tung ausgesprochen, daß ein Leben in der Gemeinschaft mit Christus von hoherer Art sich an die Auflosung des irdischen Dasenns gleich anschließen werde 1); es ist ja aber nicht mahrscheinlich, daß in diefem furgen Beitraume ein solcher Umschwung mit der Denkweise des Paulus über diese Gegenstande erfolgt fenn follte. Aus der Bergleichung bes erften und des zweiten Briefes an die Korinther konnten wir nun also schließen, daß Paulus, auch wenn er in den fruberen Erklarungen über die Auferstehung der Glaubigen von dem Schickfale der einzelnen Seelen der Glaubigen in der Zeit zwischen dem Tode und

<sup>1)</sup> Wenn man auch die Stelle 2. Korinth. 5, 1 auf den durch die Auferstehung zu erlangenden Körper beziehen könnte; so kann man doch den Gegensat: ἐνδημῆσαι ἐν τῷ σώματι, ἐκδημῆσαι ἀπὸ τοῦ χυρίου und das ἐχδημῆσαι ἔχ τοῦ σώματος χαὶ ἐν-δημῆσαι πρὸς τὸν χύριον nicht anders verstehn, als daß auf das Abschieden von dem Leibe durch den Sod gleich eine inniggere und böhere Werbindungsweise mit dem Herrn folgen werde.

der Auferstehung nichts erwähnte, doch eine ununtersbrochene Fortentwickelung des höheren Lebens nach dem Lode annehmen konnte, wenn gleich er dies, weil er alle Hoffnungen der Gläubigen für die Zukunft durch die Aufzerstehung Christi zu begründen und mit der Lehre von der Auferstehung zu verbinden gewohnt war, nicht besonders hervorhob. Da er aber immer mehr erkannte, daß jener Zeitpunkt der letzten Vollendung des Reiches Gottes nicht so nahe sep, wie er es erwartet hatte, wurde er dadurch veranlaßt den früher mehr in den Hintergrund gestellten Gegenstand mehr und bestimmter hervorzuheben.

## 2. Die lehre des Jafobus.

Wir gehen von der Lehrentwickelung des Paulus zu der Lehrform des Jakobus über, welche dieser am meisten entgegengeset scheint, aber sich boch auf die Einheit des: felben Beiftes jurudfuhren lagt, wenn auch diefer hier fich noch nicht zu folcher Freiheit aus ber Bulle bes Judenthums entwickelt und sich in der begrifflichen Korm noch nicht fo weit durchgebildet hat. In Beziehung auf feinen eigenthumlichen Bildungsgang muffen wir dabei beruckfichtigen, daß er nicht wie Paulus durch eine gewaltige Krisis aus dem Judenthume jum Christenthume übertrat und nicht biefes im Gegen fate gegen jenes ausbildete; fondern allmalig durch den Glauben an Jefus als den Deffias, ju dem ihn das alte Testament felbst hinführte. aus dem Judenthume in das Christenthum übergegangen war, so daß ihm das Christenthum als der zur Bolltommenheit gelangte voµos erschien. In Beziehung auf seinen verschiedenen Burkungsfreis ist zu berücksichtigen, daß er

Berschiedenheit feines Standpunktes von bem des Paulus. 657 von feinem Standpunkte nicht wie Paulus eine felbft: ftandige und unabhängige Würksamkeit des Evangeliums unter den Beiden gegen die Anmagungen judischer Werfheiligkeit zu vertheidigen hatte; fondern bak er Solden. bei welchen der Glaube an Jesus als Messias mit den gewöhnlichen praftischen Frrthumern des fleischlichen gudenthums fich verbunden hatte, die Anforderungen dieses Glaubens an das Leben entgegen halten und ihnen die Stuten ihres falichen Bertrauens entreißen mußte. Wenn Paulus Denen, welche auf die rechtfertigende Rraft der Werke des Gefetes ihr Bertrauen fetten, das Richtige Diefer Gefeteswerte im Berhaltniffe jur Rechtfertigung bes Menschen nachweisen und ihnen barthun mußte, baß nur von dem Glauben die Rechtfertigung und Beiligung bes Menschen ausgehn konne; so mußte hingegen Sakobus Solden, welche burch einen Glauben in dem oben bezeichneten Sinne vor Gott gerechtfertigt ju fenn meinten, nach: weisen, daß ein solcher Glaube, mit dem der Lebenswandel

Er fagt: so wenig es nütt dem Rothleidenden mit bloßen Worten seine Theilnahme zu beweisen, ohne ihm durch die That zu helsen, so wenig könne ein Glaube ohne Werke bedeuten. Er vergleicht demnach den nicht durch Werke sich offenbarenden Glauben mit der vorgeblichen, die Theilnahme nur in Worten beweisenden, nicht durch Werke bewährenden Liebe. Aus welcher Bergleichung erz hellt, daß wie das, was er hier als vorgebliche Liebe bez zeichnet, nach seinem Urtheile den Namen der Liebe in der That nicht verdiente, dasselbe auch von diesem vorgeblichen Glauben gilt. So wie er durch das, was er gegen die Bedeutung einer nur in Worten sich zeigenden Liebe sagt,

in Widerspruch stehe, etwas ganz Bedeutungsloses fen.

nicht ben Werth der Liebe selbst kann herabseten wollen, eben so wenig kann er durch das, was er gegen die Bebeutung eines nur in außerlichen Bekenntniffen fich barftellenden Glaubens fagt, den Werth des Glaubens beeintrachtigen wollen. Er meint einen folden Glauben, ber feine Werke mit fich fuhrt, einen an fich todten, bas beißt einen folden, welcher bes von felbst die Werke erzeugen= den abttlichen Lebens ermangelt. In Beziehung auf diesen nothwendigen inneren Zusammenhang zwischen Glauben und Werken fagt Der, welchen Jakobus von feinem Standpunkte aus reden lagt ju Dem, welcher auf jenen werks losen Glauben vertraut 2, 18: Zeige mir, wie bei dir Glaube ohne Werke bestehn konne, so will ich dir aus meinen Werken den Glauben erweisen. So wie der Leib ohne Seele, fagt er 2, 26, ein todter ift, fo ift auch der Glaube ohne die Werke ein todter. Der Bergleichungspunft ift hier aus bem Gangen abzuleiten, nicht im Ginzelnen ausdrucklich bezeichnet. Es versteht fich von felbft, daß Jakobus nicht kann fagen wollen, die Werke, das Meußerliche, verhielten sich jum Glauben, wie die Seele jum Leibe; sondern er kann, was auch allein mit den so eben entwickelten Gebanken beffelben übereinstimmt, nur fagen wollen, der Mangel der Werke fen ein Beweis das von, daß dem Glauben basienige fehle, mas der Seele als dem Belebenden des Leibes entspreche, die Werke feven alfo bie Lebenszeichen bes Glaubens.

Zum richtigen Verständnisse seiner Lehre vom Glauben dienen auch die Beispiele, welche er von dem achten und von dem unachten Glauben anführt. Bon der einen Seite der Glaube der bofen Seister an Einen Gott, der sie nur mit Schrecken erfülle, von der andern der Glaube Abrahams.

Es erhellt, daß er hier, von dem Standpunkte Derjenis aen, welche er befampft, redend, zwei verschiedene Affecs tionen ber Seele mit demfelben Ramen bezeichnet. bem ersteren Kalle, wo vom Glauben der Bofen die Rede ift. macht fic das Gefühl der Abhangigkeit von einem allmachtigen hochsten Wesen zwar als etwas Unverläugbares. als eine unüberwindliche Macht geltend; aber im Gegen: fate gegen bie gange Lebensbestimmung. Das Abhangias feitsgefühl ift hier nur eine von höherer Rothwendigkeit ausgehende leidentliche Affection der Seele, mit welcher Die freie Gelbstbestimmung in Widerspruch fteht. In dem zweiten Kalle ift der Glaube nicht bloß etwas Leidentliches. unabhangig von der Gelbftbestimmung des Meniden Bes ftehendes, sondern es findet eine felbstthatige Aneianung ber gefühlten Abhangigkeit burch die Willensrichtung ftatt. welche diese mit Bewuftseyn anerkannte Abhangiakeit von Bott aum bestimmenden Principe bes gangen Lebens macht. Daber in jener ersteren Beziehung bie Berte, wie die gange innere Lebensrichtung, mit Dem, was von diesem Standpunfte Glauben genannt wird, in Widerspruch ftehn muffen, in der andern die vom Glauben ausgehende innere Lebensrichtung fich durch Werke nothwendig offenbart. Das Werk Abrahams, welches er anführt, ift ja auch nichts anderes als ber Ausbruck jener unbedingt Gott vertrauenden Ergebung in den gottlichen Willen, welche nach bem Paulus gleichfalls das Merkmal der achten Gott wohlgefälligen dixalogung Abrahams ift. Aber Paulus hob in dem Gegenfate gegen eitele Berkgerechtigkeit die innere Seite von Dem hervor, mas Jakobus im Gegenfate gegen ein opus operatum bes Glaubens von Seiten ber außerlichen Erscheinung bezeichnet. In biefer Beziehung

konnte er fagen: durch seine koya erwies fich Abraham als ein dixalog, der Glaube murfte mit den Werken aufammen, um ihn als einen achten dixacos ju charafterifis ren, durch die Werke bewährte fich die niorig als eine releia. Wenn die heilige Schrift fagt, daß dem Abraham fein Glaube von Gott als Gerechtigkeit zugerechnet wurde: fo ift dies nur zu verstehn von einem folchen die Werte als Merkmale feiner Nechtheit mit fich fuhrenden Glauben. Bewiß konnte Jakobus, der an die gottliche Allwissenheit glaubte, nicht annehmen, daß das außerliche Werk dazu erfordert wurde, um die Gesinnung Abrahams Gott offenbar zu machen; aber dies wollte er fagen, daß ber Glaube ben Abraham vor Gott nicht hatte rechtfertigen konnen, wenn er nicht ein folder gewesen ware, ber' sich seiner inneren Beschaffenheit nach durch folche Werke offenbaren mukte.

Zwar könnte zwischen dem Paulus und dem Jakobus auch darin ein Widerspruch zu bestehn scheinen, wenn der erste als das Merkmal des Standpunktes der Gesetzesgerechtigkeit die Losung bezeichnet: thue dies; so wirst du leben, wer es thut, wird dadurch leben; Jakobus hingegen von seinem eigenen Standpunkte aus sagt: wer es thut, wird selig seyn durch sein Thun oder in seinem Thun 1). Aber dieser Gegensatz löset sich auf, wenn man die versschiedenen Beziehungen, in denen Beides gesagt ist, wohl unterscheidet. Paulus redet von dem vómos als dem Ins

<sup>1)</sup> Paulus von dem gefestichen Standpunkte, welchen er dem evangelischen entgegensest: ὁ ποίησας αὐτὰ ζήσεται εν αὐτοῖς, Sakobus von feinem eigenen: ὁ ποιητής έργου οὖτος μακάριος έν τῆ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται.

begriffe der einzelnen gebietenden Boridriften und von dem Standpunkte des Menschen, wo er nichts Soheres hat als biesen vóµog. Jakobus redet von dem durch den Messias aeoffenbarten neuen Lebensgesete, welches er als den vouos réleig bezeichnet in Beziehung auf das dadurch zur Bollendung gelangte Judenthum. Er nennt baffelbe jugleich bas Gefet ber Rreiheit, in jenem Zusammenhange 1, 25 ohne Zweifel in der Hinsicht, weil wer dies Gefet in fic aufgenommen, einen freien, aus ber inneren Lebensbestimmung hervorgehenden Gehorsam leiste. Er bezeichnet dies Geset zugleich als den loyog, die verkundigte Lehre Christi. Run fagt er in Beziehung auf diefe Lehre, - das was auch Paulus fagen mußte, - bag bas bloge Rennen diefer Lehre nichts nugen konne; fondern es darauf ankomme, bag man dieselbe im Leben murten laffe, wer diese Lehre im Leben ausube, werde in feinem Thun felig fepn 1), nur wer durch das Chriftenthum fein Leben bestimmen laffe, fonne im Leben-die befeligenden Burfungen deffelben erfahren, er werde in dem von dem Christenthume auss gehenden Burken sich felig fühlen.

Fern davon war Jakobus, nach Art judischer gefetzlicher Werkheiligkeit vielmehr auf eine Bielheit einzelner guter Werke als auf die Einheit bes ganzen Lebens seine

<sup>1)</sup> Das &v Jakob. 1, 25 durch ju übersegen ist man keineswegs berechtigt. Auch das koral spricht dafür, daß Jakobus die Ses ligkeit nicht bloß als etwas aus dem Thun als außerliches Ersgebniß hervorgehendes; fondern als etwas in dem Thun bes gründetes und als nothwendig begleitendes Gefühl dieses Thuns sich dachte, man kann wohl an die Makarismen der Bergpredigt denken, vergl. auch Schneckenburgers treffliche Bemerkungen zu dieser Stelle.

**A62** 

Aufmerksamkeit zu richten, benn grade dies gehort zu bem Ausgezeichneten Dieses Briefes, womit auch deffen Polemik in Beziehung auf den Glauben zusammenhangt, daß er Glauben, Erkennen und Sandeln auf die Einheit bes gangen von einem gottlichen Sinne ausgehenden Lebens zuruckführte, aller Bereinzelung beffen, mas nur in diesem Bufammenhange feine rechte Bedeutung erhalten kann, fich entgegenstellt. So fagt er: Der tausche fich selbst, wer meine, die Gottesberehrung bestehe in gewiffen einzelnen Handlungen, sondern sie bestehe in der ganzen Richtung eines gottgeweihten Lebens, darin, baf man fich unberührt von allem Ungöttlichen erhalte. Er bekämpft bas obers flachliche sittliche Urtheil, nach dem man die Uebertretung gewisser Gebote sich verzeihen zu konnen glaubte, wenn man nur gewisse Sunden mied. Das Geset sen eine Einheit und wer nur in Ginem Stude baffelbe übertrete, fen der Uebertretung des ganzen schuldig. In der Liebe ift auch nach dem Jakobus die Erfüllung des ganzen Gesetzes gegeben 2, 8. Er fpricht daher besonders gegen Diejenigen, welche eine Berschuldung durch Worte als etwas Geringfügiges zu betrachten pflegten und gegen Solche, welche Die Lobpreisung Gottes, Die fie haufig im Munde führten, mit lieblosem Aburtheilen glaubten verbinden zu konnen. Dies sep ein Widerspruch, es konne nicht aus derselben Quelle Gutes und Boses hervorgehn, es fomme barauf an, daß die Sprache Organ Einer Gefinnung fep. in Beziehung auf das Theoretische sagt er, die mahre Weisheit und das wahre Wissen in der Religion muffe fich im Gangen bes Lebenswandels offenbaren. Er betrachtet auch das ganze driftliche Leben als Ein Werk. Die Beharrlichkeit, welche aus der Bewährung des Glaubens

unter den Bersuchungen hervorgeht, foll ein vollkommenes (das heißt nicht bloß in einzelnem Guten bestehendes, sonz dern das Ganze des Lebens umfassendes) Werk haben, 1, 4. Bon dem praktischen Christenthume sagt er, daß der nointig kopov in seiner noin ois selig ist, 1, 25.

Benn gleich Jakobus von dem Gesichtspunkte ausging, daß das Chriftenthum der zur Bollfommenheit erhobene vouos sen, so faste er dies doch keineswegs auf ebionitische Weise so auf, daß Christus das mosaische Gefet nur durch Bingufugung einzelner Borichriften, wie etwa die in der Bergpredigt gegebenen vervollkommnet habe, so daß er ihn nur als den hochften Gefetgeber und Lehrer erkannt hatte; sondern er erkannte das eigenthums liche Wesen des Chriftenthums in der Mittheilung eines neuen gottlichen Lebensprincips, welches die Bollgiehung Er fah in dem des Gesets von innen heraus erzeugt. Messias den Urheber einer neuen sittlichen Schopfung durch das von ihm mitgetheilte gottliche Lebensprincip; er bezeichnet das Wort der Wahrheit als das eine Wiedergeburt, eine neue Schöpfung erzeugende, 1, 18. Das Wort foll in das Innerste der menschlichen Natur eindringen und fie von innen heraus umbildend, ihre Rettung vollbringen, 1, 21. Er war aber auch fern davon zu glauben, daß der Christ den Anforderungen des Gesetzes der Freiheit, welches den von der Liebe ausgehenden freien Gehorfam verlangt, gang entsprechen und so durch feinen Lebenswandel allein ges rechtfertigt werden konne. Er fagt, fich mit einschließend, daß Alle mannigfach fehlen, 3, 2. Ein Jeder, fagt er, muß durchdrungen von dem Bewußtsenn, wie fehr er selbst der gottlichen Erbarmung bedarf, um vor dem gottlichen Gerichte bestehn zu konnen, badurch von selbst

664 Berschiebenheit zwischen Jakobus und Paulus.

getrieben werden, Barmherzigkeit gegen Andere ju aben, 2, 13.

Allerdings darf man auch nach dem Gesagten die Berschiedenheiten in der dogmatischen und ethischen Lehrweise zwischen beiden Aposteln nicht wegläugnen; aber es läft sich doch nachweisen, daß, wenn gleich der driftliche Beift in dem einen Lehrtypus freier entwickelt und mehr durch: gebildet erscheint als in dem andern, doch derfelbe Beift beiden jum Grunde liegt. Allerdings murde fich Paulus, wenn gleich er die guten Werke als die nothwendigen Merkmale der neuen Schöpfung des Geistes und die noth wendigen Krüchte der vorhandenen inneren Gerechtigkeit betrachtete, doch nicht so ausgedruckt haben, daß ber Mensch nicht allein durch den Glauben; sondern auch durch feine Werke gerechtfertigt werde, daß Glauben und Werke zusammen wurken mußten zu seiner Rechtfertigung. Er wurde dies nicht allein in Beziehung auf die der Lebens: bildung durch den Glauben vorangehenden Gefeteswerke, von welchen gleichfalls Jakobus dies nicht aussagte; fon bern auch in Beziehung auf die aus diefer Lebensbildung hervorgehenden Werke murde er dies nicht gefagt haben, denn immer betrachtete er die mioris allein als Dasjenige, wodurch der Menfch ein vor Gott Gerechter wird und ift und woraus alles andere Sute sich von felbst mit inneret Rothwendigkeit entwickelt; und das Leben des Glaubigen ist doch, indem es sich aus der miorig entwickelt, immer noch durch die Beimischungen der oaos getrubt und best halb kann immer die rechtfertigende Kraft auch den Wer: fen als Fruchten bes Glaubens nicht beigelegt werden. Indeß da, wie wir bemerkten, Jakobus die fortdauernden

Mångel des driftlichen Lebens und das Bedürfnig einer Sundenvergebung auch von dem driftlichen Standpunkte noch anerkennt, so schwindet die materielle Differenz. Paulus nahert fich von der andern Seite, wo er weniger dogmatisch bestimmt, nicht in dem gewöhnlich von ihm verfolgten polemischen Gegensate sich ausbruckt, dem San fobus, denn da doch nach seinem Begriffszusammenhange die Werke als Ausbruck des Glaubens und der dadurch erlangten dixacooven zu dem driftlichen Leben nothwendig gehören und durch das Ganze des Lebenswandels der Glaube sich bewähren muß; so sagt er daher, wo es ihm wichtig ift dies recht hervorzuheben, daß Jeder das ihm Gebührende empfangen werde, nach dem Bosen oder Guten, das er im irdifchen Leben gethan habe, 2. Ror. 5, 10. Zwar lagt sich biefe Ausbrucksweise anf die paulinischen Grundideen leicht zurudfuhren und mit denselben in Gins flang bringen; aber, wenn man folche Ausdrucke vereinzelt betrachtet, konnte man eben fo gut, wie in benen bes Jakobus, einen Widerspruch mit dem paulinischen Lehrbegriffe darin finden.

Ferner wie Jakobus ganz Jude war; aber ein vom Glauben an Jesus als den Messias erfüllter Jude, wie es sein Ziel war, die Juden auf demselben Wege, auf welchem er dazu gekommen, von dem Judensthume aus und innerhalb der gewohnten volksthumlich theokratischen Formen zum Glauben an Jesus als den Wessias zu führen, so stellt er daher Christus nicht wie Paulus, der unter den in keiner volksthumlichen Beziehung zu dem Gesetze stehenden Heiden würkte, als Auflöser des Gesetzes; sondern als Erfüller desselben dar und diese Aufs

faffungsweise fand in Matth. 5, 17 ihren Anschließungspunkt 1). Das Gesetz wurde ihm baher bem Beiste nach etwas Anderes, aus einem unvollkommenen ein vollkoms menes, aus einem Gesetze ber Anechtschaft ein Gesetz ber Freiheit. Aber er nahm den neuen Beift in den alten Formen auf, ahnlich wie manche Katholiken, welche zu einer freieren evangelischen Ueberzeugung gelangten, doch in den alten Kirchenformen noch befangen blieben. Und so wollte Jakobus, wenn gleich er anerkannte, daß die Beiden durch ben Glauben an Jehovah und den Messias dieselben theos Fratischen Rechte, wie die das Gesetz beobachtenden Juden erhielten, doch nicht, daß die gläubigen Juden das Gefet au beobachten aufhören follten. S. Apostelgesch. 15, 21 2) und was er Apostelgesch. 21, 21 ju Paulus sagt, enthalt Die Ansicht, daß dieser Unrecht thun wurde, wenn er die unter ben Beibenvolkern zerftreuten glaubigen Juden bie Beobachtung des Gesetzes zu verlassen verleitete. war nun auch Paulus freilich fern, er ließ Juden Juden bleiben, wie auch die Beiden ihre volksthumliche Art und

wußten, mas fie als Juden ju beobachten hatten, f. oben G. 152.

<sup>1)</sup> Christus verneint hier, wie wir schon oben S. 570 bemerkten, von sich eine Austosung des Geseses, in Beziehung auf den wesentlichen theotratischen Inhalt desselben, in Beziehung auf Das, was nicht bloß zur temporaren volksthumlichen Darstellungssform dieses Inhaltes gehörte, jede Austosung, die bloß negative Austosung, nicht in der Erfüllung selbst begründet und die daraus sich von selbst entwickelnde Folge ware. Auch war ja nur die Erfüllung der unmittelbare Zweck der Erscheinung Christi; das Geses in seiner volksthumlichen politischen Geltung für die Iusden auszulösen, gehörte nicht zu seinem unmittelbaren Beruse, wie diesen das Politische ja überhaupt nichts anging.

2) Die gläubigen Juden bedürften keiner neuen Worschriften, sie

Bilbung in Beziehung auf alles Das, mas bem Geifte bes Evangeliums nicht widerstritte, beibehalten follten und er felbst verlaugnete die judische Bolksthumlichkeit und Bilbung nicht, feierte die judischen Refte mit den Juden, wo er Gelegenheit dazu hatte. Aber naturlich mußte er, da er die religibse Berbindlichkeit des Gesetzes in jeder hinsicht als aufgeloset betrachtete, auch in der außerlichen Beobachtung deffelben freier werden und er konnte kein Bedenken tragen; sondern er mußte fich vielmehr verpflichtet fühlen, davon abzuweichen, sobald es hohere Ruckfichten verlangten, sobald die Beobachtung des Gesetes irgendwie hemmend in feinen Berufsthatigkeiten und feinen Berufsverhaltniffen fur ihn werden konnte, wie wenn ihm der freiere Umgang mit den Beiden badurch erschwert murde, er lebte unter Beiben wie ein geborner Beibe, Barnabas und Petrus thaten baffelbe, Gal. 2, 14. Dazu wurde fich nun Jakobus wohl nicht so leicht haben verftehn konnen und er bedurfte auch fur feinen Burkungs: freis dieser so weit ausgedehnten Freisinnigkeit nicht, ba ihm fein Kesthalten an ber Beobachtung bes Gefenes für feinen befonderen Burfungefreis nur forderlich fenn konnte. Wir wissen nicht, ob diese das Wesen des Evangeliums nicht berührende Differenz in Beziehung auf den Umfang der Geltung des Gesetzes fur die glaubigen Juden awischen den beiden Aposteln zur Sprache tam, ober ob Paulus aus zarter und weiser Schonung bies zu vermeiden fur gut hielt 1).

<sup>1)</sup> Bielleicht, daß Jene von der Sakobusparthei Galat. 2, 12 bes fonders darauf ausgingen, ju erforschen, ob die unter den Seiden lebenden und wurkenden Suden sich selbst das Gefeh ju übers

Mit der Berschiedenheit in dem Lehrtypus beider Apostel hangt auch wohl die Art zusammen wie sie die Berpflichtung zur Wahrhaftiakeit behandeln. Kakobus wiederholt das Gebot Christi buchkablich, wie er es gegeben hatte, boch aber fo, baf er es bem Ginne und Beifte nach richtig verstand. Unter Christen foll kein Gid zur Bersicherung erfordert werden, ihre Wahrheitsliebe und tas gegenseitige Bertrauen unter ihnen foll so groß senn. daß das Ja und Rein als Berficherung hinreicht, fo follen fie von Anfana an fic davor huten, durch Luge ober Meineid sich verdammlich zu machen, Jakob. 5, 12. Vaulus erwähnt das Gebot Christi in dieser Korm des Buch: stabens nicht; sondern nur das, was es in Beziehung auf bie Gefinnung bezweckte, daß die Chriften unter einander nur Wahrheit reden follten, wie fic Diefe Berpflichtung auf das Berhaltniß aller Menschen zu einander bezieht als Glieder derfelben Geistesgemeinschaft, denen die Sprace als das Mittel und Band des geistigen Berkehrs gegeben ift, fo insbesondere auf das Berhaltnik der Chriften ju einander als Glieder dieser noch engeren, innigeren Bemeinschaft, besselben Leibes Chrifti, Ephes. 4, 25. Und Paulus trägt bekanntlich kein Bedenken, wo er das ihm gebührende Bertrauen bei Allen nicht vorausseten kann, und wo es ihm besonders wichtig ift, seinen Worten zu: versichtlichen Glauben zu verschaffen, einer folchen Betheurungsformel, die ein Eid genannt werden kann, fich ju bedienen.

treten verleiten ließen, wozu fie auch nach ben Befchluffen bes apostolischen Convents nicht berechtigt waren, — woraus aber nicht folgt, bag sie im Auftrage ober im Sinne bes Jakobus bier handelten.

Wie das vorherrschend ethische Element überhaupt den Brief des Sakobus auszeichnet, fo auch die Richtung jeden Schein einer Ursachlichkeit der Sunde von Gott zu ent fernen und die nachdruckliche Behauptung bes freien Willens, beffen Selbstbestimmung die nothwendige Bedingung aller gottlichen Gnadenwurkungen fen. Reiner entschuldige fic bei den Reizungen zum Bofen, die ihn treffen, damit, daß er ihnen nicht widerstehn konne, daß eine hohere Macht, ein Berhangnif, eine gottliche Borberbestimmung gur Sunde ihn fortreiße. Fern fen es von Gott jum Bofen Einen zu versuchen. Wie ihn, ben Beiligen und Seligen nichts Bofes berühren konne, fo versuche er auch Reinen jum Bofen; fondern es fen die Jedem einwohnende fundhafte Lust, durch die er jum Bofen gereigt werde. er konne burch feine hohere sittliche Ratur (bas Bild Gottes in ihm) unter ber Leitung. Des gottlichen Geiftes biefer fundhaften Luft widerftehn, - es fene feine Schuld, wenn er ihr unterliege und jur Bollbringung ber Gunde fich fortreißen laffe. Er folle nur feinen Willen dem Willen Gottes unterordnen und in der Gemeinschaft mit Gott dem bofen Geifte widerstehn; fo werde dieser von ihm fliehen, alle Bersuchung jum Bofen werde an dem ernften und gottergebenen Willen icheitern. Es folle nur Jeder durch seine Willensbestimmung Gott sich hingeben und Gott werde ihm nicht fehlen, 1, 13-16. 4, 7, 8. macht. Jakobus auch von diefer Seite ein wichtiges Glied in dem vollståndigen Entwickelungsgange der driftlichen Lehre aus. Die Art, wie er über die freie Willensbestimmung im Berhaltniffe zu einer gottlichen Caufalitat im Bofen und im Guten sich ausspricht, bildet eine wichtige Erganzung des paulinischen Lehrtypus, wo dieser in einzelnen

nicht nach der Analogie bes Ganzen verstandenen Stellen falfc aufgefaßt werden könnte 1).

## 3. Die Lehre bes Johannes.

Die Art, wie die johanneische Auffaffung des Christen: thums von der paulinischen sich unterscheidet, ift theils in der naturlichen geistigen Eigenthumlichkeit des Johannes, theils in feinem eigenthumlichen driftlichen Bildungs: gange begründet. Was das erfte betrifft, fo war er meder burch feine eigenthumliche Beiftesart, noch burch feine eigenthumliche frühere Geistesentwickelung zu einer folden Beariffedurchbildung, wie der von Ratur mehr dialektische und in Samaliels Schule dialektisch gebildete Paulus geeignet und geneigt. Das intuitive Element war bei ihm das vorherrichende, mehr große Anschauungsformen von ben Grundverhaltniffen des inneren Lebens, als Begriffe, welche die Gegenfage bis in's Einzelne entwickeln. Sinfict feiner eigenthumlichen driftlichen Lebensentwide lung unterschied er sich von Paulus dadurch, daß er nicht burch mannigfache Rampfe und Gegenfage hindurch aus einer solchen gewaltsamen Krisis zum Glauben an ben Erlofer und ju bem dadurch verliehenen Frieden hindurch: drang; sondern von fruher Jugend an ruhiger und allmalis ger in bem Umgange mit dem Beilande fich entwickelte, fo daß wie durch die Anschauung des in seiner Erscheinung sich ihm offenbarenden Urbildes der Menschheit das Bes

<sup>1)</sup> In Beziehung auf den ganzen hier behandelten Gegenstand will ich auch noch aufmerkfam machen auf die Abhandlung eines mir theuern ausgezeichneten jungen Theologen, Frommann in den Studien und Kritiken Jahrgang 1833 erstes heft.

wuftfenn des inneren Zwiespaltes zuerst in ihm hervorges rufen, also auch durch das hineinleben in die Gemeinschaft mit ihm die Kraft ihm zu Theil wurde, diesen Zwiesvalt ju besiegen. Daher breht sich bei ihm Alles um ben einfachen Gegensat - bas gottliche Leben in ber Gemeinschaft mit dem Erloser, der Tod in der Entfremdung von ihm. Wie von der unmittelbaren Anschauung und der Erfahrung bes Lebens in dem Umgange mit dem Erloser Alles bei ihm ausging, so wurzeln alle feine religidsen Anschauungs: formen im Leben und beziehen sich auf die ganze Einheit beffelben. Es kann daher von einer Sonderung bes bloß Praktischen und des bloß Theoretischen nicht die Rede senn; fondern Beides geht von der ganzen Lebensrichtung aus. Dies zeigt fich bei ben inhaltreichen Worten: Leben, Licht, Bahrheit und beren Gegensat Tod, Kinfternig, Luge. Wie in der Gemeinschaft mit Gott dem Urquell alles Lebens, welche nur durch seine Selbstoffenbarung in dem Logos vermittelt werden fann, der Geift des Menschen sein wahres Leben findet, wie, wenn in diesem mahren Leben das Bewußtsenn bes Beiftes fich entwickelt, bas Leben bas Licht bes Geiftes wird und der Geift in der Bahrheit lebt, fie au feinem Lebensprincip hat, so ist mit der Losreifung des Beiftes von feinem Urquell, mit der Trennung des Selbftund Beltbewußtsenns von dem Gottesbewußtsenn, Tod, Unseliakeit, Kinsterniß und Luge gesett. Der menschliche Beift, geschaffen nach dem Bilde des gottlichen Logos, sollte burch die Gemeinschaft mit dieser gottlichen Lebensquelle erleuchtet werben; mit bem Leben in Gott, bem gottlichen Leben als dem wahren Leben des Seiftes, war auch von felbst das mahre Licht der Erkenntniß gegeben. Indem aber der Mensch durch seine Willensrichtung dem Ungott-

lichen sich zuwandte, wurde er dadurch von dieser Quelle seines wahren Lebens und des Lichtes entfremdet und er war nicht mehr für die Aufnahme deffelben empfänglich. Als der Sipfel und Reprafentant dieser felbstsuchtigen, von bem Zusammenhange mit Gott sich lobreigenden und baher ber Kinfterniß und der Luge hingegebenen Richtung erscheint ber Satan. Joh. 8, 44. Er fteht nicht in ber Bahrheit, er kann mit der ihm einmal zur Natur gewordenen Rich: tung keinen Saltpunkt in ihr, keinen Punkt, wo er feften Buß in derfelben ju faffen vermögte, finden, weil feine Wahrheit in ihm ist. Es fehlt ihm nach ber ihn beherr: schenden lügenhaften Richtung das Organ, um die Offenbarung der Wahrheit in sich aufzunehmen und sich ihr anzuschließen. Wo ber geschaffene Beift bas reine Organ bes sich offenbarenden Gottes ift, da ift Wahrheit. 200 er von diesem Zusammenhange sich losreift und in dieser felbstfüchtigen Losgeriffenheit lebt, denkt und handelt, da ift. Luae. Da die Wahrheit nach dem Johannes von der Richtung des ganzen Lebens auf Gott ansgeht, fo ift baher auch das Wahre und das Gute eins, wie von der andern Seite Gunde und Luge. Indem der Beift der Offenbarung ber ewigen Wahrheit sich entzieht, das ursprungliche Wahr heitsbewußtsen in fich unterdruckt, erfolgt Gelbftbelugung und Belügung Anderer. Daher wird ber Satan als Lug ner und Bater ber Luge bargestellt. Go ergiebt sich bem nach der allgemeine Gegensaty Derjenigen, welche in ber. Lebensgemeinschaft mit Gott fich befinden, ein gottliches Leben von ihm empfangen haben, aus Gott geboren find und daher Kinder Gottes genannt werden und Derjenigen, welche in der Lebensgemeinschaft mit jenem Beifte, von dem zuerst alle Richtung der Sunde und der Luge ausgegangen

ist, sich befinden oder welche aus der Welt sind, der Welt angehören, insofern unter der Welt hier nicht verstanden wird das Objektive als Solches, die Welt als Schöpfung Gottes, welche daher selbst als in dem Logos begründet, als Offenbarung Gottes etwas an sich Gutes ist; sondern die Welt in subjektiver Beziehung, insofern das Bewustzseyn des Wenschen an ihr haftet und sie von der Beziehung auf Gott losreißt, so daß dadurch das Weltbewustseyn als das allein herrschende, von dem Zusammenhange mit dem Gottesbewustseyn sich losreißende bezeichnet wird.

Wie nun nach dem Johannes nur durch den Glauben an den Erlofer die Theilnahme an jenem gottlichen Leben bedingt ift und fich diese uberall im Gegensage gegen bas fruher im Leben vorwaltende Princip als Anfang eines neuen Lebens darftellt; fo folgt daraus von felbft, daß der Mensch badurch aus einem Zustande ber Entfremdung von Gott, der Berberbnif heraustritt. Und wenn gleich wir bei Johannes keine so durchgeführte Darstellung menicblichen Ratur in ihrer Entfremdung von Gott finden, wie bei Paulus, was aus der bemerkten Eigenthumlichkeit seiner Lehrweise, wie der eigenthumlichen Art der von ihm herruhrenden Schriften ju erklaren ift; fo laft es fic doch leicht nachweisen, daß dieselbe mit dem Wesen des Christenthums zusammenhangende Grundanschauung ihm vorhanden ift. Gleich wie bei dem Paulus findet fich auch bei dem Johannes der Gegensat zwischen Dem, was die menschliche Natur als solche in dem Zustande ihrer Entfremdung von Gott ift und zu erzeugen vermag, und bem hoheren Standpunkte, ju dem sie durch die naturums bildende Rraft eines ihr mitgetheilten gottlichen Lebensprincips erhoben wird, dem σαρχικόν und dem πνευματικίν.

Benn Johannes in seinem Produium 1, 12 die Kinder Bottes als folde bezeichnet, welche nicht von irgend einem bestimmten menschlichen Geblute und überhaupt nicht aus Dem, was die menfchliche Ratur zu verleihen vermag, ents sproffen find, wenn Chriftus zu dem Rikodemus fagt, was von dem Fleische geboren ift, ift Fleisch; so ift dies aller: bings junachft bem jubischen Bahne entgegengesett, baf die außerliche Abstammung von dem theokratischen Bolke auf die Theilnahme an dem Reiche Gottes und die Burde der Kinder Gottes ein ficheres Unrecht verleihe; aber diefer temporare Gegensat wird hier aus der allgemein ausgeiprochenen Bahrheit abgeleitet, daß der naturliche Rensch burch seine Sinnesart von dem Reiche Gottes entfremdet fep und er ein neues gottliches leben empfangen muffe, um diefem Reiche einverleibt werden zu konnen. Daher findet denn auch nach dem Johannes wie nach dem Paulus dieselbe Bedingung und Vorbereitung statt zur Theilnahme an Dem, was Chriftus der Menscheit verleihen will, das Bewußtsenn der Knechtschaft, in der sich die gottverwandte Ro tur des Menschen befindet, das Bewußtsenn der eigenen Sundhaftigkeit, bas Gefühl ber Bulfs- und Erlofungsbeburftigfeit, bas Berlangen nach dem neuen gottlichen Leben, welches allein alle Bedürfnisse der hoheren Natur des Menschen zu befriedigen vermag, wie in jener Bergleichung mit der ehernen Schlange, wo ben Juden, die in bem Befühle der empfangenen todtlichen Wunden vertrauensvoll Die verheiffene Bulfe suchen, Diejenigen entsprechen, welche im Gefühle des drohenden Berderbens, welchem fie durch ihre geistige Krankheit entgegen gehn, vertrauensvoll bei dem Erloser Beilung suchen, wie in allen jenen johannet schen Gleichnissen, wo Christus ben Durft fur bas Baffer

des Lebens, den Hunger für das Himmelsbrodt, das er verleihen will, in Anspruch nimmt, wie Johannes in seinem ersten Briefe sagt, daß wer sich frei von Sünde glaube, des aufrichtigen Sinnes ermangele und sich selbst belüge, daß er Gott zum Lügner mache, weil darnach Alles, was in Beziehung auf die menschliche Sündhaftigkeit in den früheren göttlichen Offenbarungen ausdrücklich ausgesprochen worden und was in dieser Hinsicht durch die Sendung eines Erlösers an die Menschheit von Seiten Gottes vorzausgesetzt wird, falsch wäre. 1. Joh. 1, 9.

Damit nun aber bie Menschen jum Glauben an ben Erloser gelangen und der Sulfe durch ihn theilhaft werden follten, dazu konnte die außerliche Offenbarung des Gotts lichen mit allen fie begleitenden Merkmalen in der Erscheis nungswelt sie allein noch nicht führen. Ohne den inneren Sinn für das Gottliche, das sich in der Erscheinung offenbart, konnten sie von demselben nichts vernehmen. Es konnte keinen zwingenden Einfluß der von außen sich barftellenden Macht des Gottlichen geben; fondern diefe fest ben icon empfänglichen Sinn, an bem fie fich murkfam zeigt, poraus. Ohne diefen ift alle außerliche Offenbarung und Anregung vergeblich und die Unempfänglichen find blind mit sehenden Augen, Joh. 12, 40. Daher fett bas Gelangen ber Menschen jum Glauben voraus eine porbereitende Einwurfung bes gottlichen Beiftes auf ihre Gemuther, wodurch ber Sinn fur bas Gottliche in ihnen angeregt, das Bewußtsenn ihres hoheren Bedurfniffes und aus demfelben die Empfanglichkeit fur das, wodurch diefes allein befriedigt werden fann, entwickelt wird, fo bag ber Glaube dann von felbst aus der Berührung dieser vorhandenen inneren Empfänglichkeit mit der von außen fich

barftellenden Offenbarung des Gottlichen fich ergiebt. Darauf bezieht es fich, wenn Chriftus zu ben Juden, welchen vermbae ihres im Irdischen befangenen und nur auf bas Ir bische gerichteten Sinnes seine Worte unfaglich und befrembend fenn mußten, fagt, um fie auf ben Grund bes von ihnen genommenen Anstoßes aufmerksam zu machen, 30h. 6. 44, 45, sie follten nicht glauben, daß sie mit Diefer Richtung des Gemuths zu ihm fommen, d. h. jum Glauben an ihn gelangen konnten 1). Reiner konne ju ihm kommen, wer nicht von dem Bater, der ihn gesandt habe, ju ihm gezogen werde, wer nicht die erweckende Stimme bes himmlischen Baters in seinem Innern vernehme und ihr folge. Diese Worte sind zwar von den Anhan gern des augustinischen Systems so migverstanden worden, als wenn dadurch eine von aller menschlichen Empfänglich: keit unabhängige und eine jede folche erst erzeugende gott liche Anregung bezeichnet werde; aber man hat dann in die ganze Stelle einen dem Zusammenhange und Zwedt des Gesagten fremden Sinn hineingelegt und einem einzel nen bildlichen Ausdrucke eine größere Bedeutung gegeben, als er in dem Zusammenhange haben kann. foll hier der gottliche Antrieb dem bloß sinnlich menschlichen entgegengesett werden und die bildlichen Ausdrücke bezeich nen die Macht, mit welcher der gottliche Antrieb, wo er einmal jum Bewußtseyn gekommen, — die Macht des bem

<sup>1)</sup> Im Gegenfate gegen ihr bloß sinnliches Rommen zu ihm, das nur aus einem sunlichen Bedurfnisse, beffen Befriedigung sie irrthumlich bei ihm suchten, hervorging, da hingegen das wahre geistige Rommen zu ihm von bem Gefühle des wahren geistigen Bedurfnisses ausgehn musse.

Selbstbewuftsenn sich offenbarenden Gottlichen - im Inneren wurft; aber damit ift feineswegs gefagt, daß diefer gottliche Antrieb von einer das unterdruckte Gottesbewuftfenn anregenden Einwurfung Gottes allein herruhre und ber Mensch burch feine freie Selbstbestimmung nichts bagu thue, um diesen adttlichen Antrieb in sich auffommen zu Diese Annahme wurde vielmehr grade mit bem 3wecke aller Stellen diefer Art in Widerspruch ftehn, inbem die Worte dem Zusammenhange nach zum Zwecke haben, die Menschen, ju benen fie gesprochen werden, jum Bewuftfenn verschuldeter Unempfänglichkeit als der Urfache ihres Unglaubens zu erwecken. Es wurde damit überhaupt die johanneische Lehre von dem mit der Erscheinung des Erlbfers und der Berfundigung des Evangeliums verbundenen Berichte in Widerspruch fenn, denn dies Bericht befteht ja eben darin, daß in dem verschiedenen Berhalten der Menschen gegen die Berkundigung des Evangeliums die verschiedene Empfanglichkeit oder Unempfanglichkeit für den Glauben und darin die Verschiedenseit ihrer ganzen Gemutherichtung und Beschaffenheit fich offenbart.

Demnach ist nach dem johanneischen Lehrbegriffe zu unterscheiden zwischen einer zwiefachen Bedeutung des "einal en Irola fen der höchsten Bedeutung der Borte verstanden wird die aus dem Glauben erst hervorzgehende Beseelung durch den göttlichen Lebensgeist, welcher der Geist der Wahrheit ist, oder nach dem untergeordneten Sinne der Worte die allgemeine Berührung des Geistes mit Gott, der Sinn sur das Wahre und Göttliche überzhaupt, diesenige in dem entwickelten Gottesbewustsen bez gründete innere Empfänglichkeit, welche die Vorbereitung

zum Glauben ift. In Beziehung auf diese lettere wird gefagt Joh. 8, 47: "Wer aus Gott ift, vernimmt die Borte Gottes" und 18, 38: "Ber aus der Wahrheit ift, vernimmt die Stimme Deffen, der von der Bahrheit zeugt." Daber muffen nun, wenn gleich Johannes dem Begriffe nach die beiden Standpunkte des naturlichen von Gott entfremdeten Menfchen und des aus Gott geborenen ein: ander schroff entgegengesett, doch nach seiner Lehre in der Erscheinungswelt verschiedene Abstufungen und Uebergange in dem Berhaltniffe des erften Standpunktes zu dem zweiten angenommen werden, je nachdem das ursprungliche; aber burch die sundhafte Willensrichtung 1) unterdrudte Wahrheitsbewußtfenn ober Gottesbewußtfenn mehr ober weniger hervortaucht, die Stimme Gottes zu vernehmen, bem Zuge des himmlischen Baters zu folgen. Es kann awar fenn, daß erft durch ben unmittelbaren Gindruck der in der Erscheinung Christi sich offenbarenden Berrlickkit Sottes bas ichlummernde Gottesbewuftfenn geweckt wird, es kann aber auch geschehn, daß der Mensch dem der Offenbarung des Sohnes vorangehenden Zuge des himme lifden Baters folgend, dem Gottlichen und Guten auf richtia nachstrebt, und ein folder wird durch das Gow liche dem Gottlichen zugeführt. Die getrübte, fragments rische Offenbarung Gottes, die bisher das Dunkel seines Innern erleuchtete und ihn im Leben leitete, leitet ihn ju der Offenbarung des gottlichen Urquells felbst in der Mensch heit hin, und er freut sich das Urbild, welches ihm bisher von fern vorleuchtete, in der Burklichkeit erschienen ju sehn 3oh. 3, 21.

<sup>1)</sup> Die Finsterniß, welche das hineinleuchtende gottliche Licht nicht in fich aufnehmen kann.

Was nun die johanneische Idee von dem Erlbfungs= werke betrifft, so tritt bei ihm zuerst Das hervor, was er aus der unmittelbaren Anschauung von dem Leben Christi und bem unmittelbaren Eindrucke beffelben in fein religibfes Selbstbewuftsenn aufgenommen hatte. Das Leben Chrifti als die Bermenschlichung des Gottlichen, deren Biel ift bas Menschliche zu vergottlichen, die Gelbstoffenbarung bes göttlichen Logos (als des Offenbarungsprincips des verborgenen Wesens Gottes) in der Korm der von ihm angeeigneten Menscheit, um gottliches Leben ihr mitzutheilen und die menschliche Natur zur Offenbarungsform gottlichen Lebens ju verklaren. Das große Wort bes Johannes: "Der Logos ift Mensch geworden und wir haben seine Berrlichkeit gefehn, wie sie in der Menfcheit sich offenbart:" dies große Wort bezeichnet das Wesen der Erscheinung Christi in der Menscheit und mas die Menscheit durch ihn werden follte. Und daffelbe liegt in Dem, was er in feinem erften Briefe fagt: "Wir verfundigen euch. die Offenbarung der ewigen Lebensquelle, die bei dem Bater war, als Augenzeugen, damit auch ihr in die Gemeinschaft mit derselben eintreten moget." Er bezeichnet als die wesentlichen Merkmale dieser Offenbarung der gottlichen Berrlichkeit in der Menschheit, daß er erschien voll Gnade und Wahrheit, Gnade die Bezeichnung der fich mittheilens ben Liebe Gottes, - Gott als die Liebe, - und die Wahrheit ist ja nach der johanneischen Auffassung, wie wir bemerkten, nicht etwas Begriffliches, Abstractes, sondern fie geht vom Leben aus und umfaßt die gange Einheit bes Lebens, baher eins mit bem Guten, bem Beiligen, Bahrheit ift bas wesentliche Pradifat der inneren Ginheit bes gottlichen Lebens und Chriftus nennt fich felbft bei

Johannes die Wahrheit und das Leben. Daher wohl die Begriffe Liebe und Heiligkeit die beiden göttlichen Eigenschaftsbegriffe sind, welche, insofern man die überschwengslichen johanneischen Worte auf bestimmtere Begriffsbezeich; nungen zurückführen darf, das am meisten erschöpfen, was er als das Charakteristische der in dem Leben Christi geoffenderten Herrlichkeit Gottes darstellt und damit kommt es überein, daß er Liebe und Heiligkeit in seinem ersten Briefe als Bezeichnungen des göttlichen Wesens überhaupt gebraucht 1).

Gott ist in Christo verherrlicht worden, 13, 32, in ihm als dem Menschensohne, durch welchen das Urbild der Menschheit verwürklicht worden, - das heißt, er hat die Herrlichkeit Gottes, das vollkommene Bild Sottes als der heiligen Liebe in der Menschheit dargestellt, wie die Menschheit nach dem Bilde Gottes geschaffen, das zu bestimmt war, Gott zu verherrlichen, das heißt ihn mit Selbstbewuftfenn in seiner herrlichkeit zu offenbaren, fo ift dies nun durch den Sohn Gottes in der Menschheit erfüllt worden. Die partielle Offenbarung des himmlischen Baters in dem getrübten subjektiven Gottesbewußtsen und seine vollkommene Offenbarung in der Erscheinung des Sohnes stehn in gegenseitiger Beziehung zu einander, jene ist die Borbereitung für diese und von dieser strahlt eine neue Klarheit auf jene zuruck. Wie wer jene durch die mannigfaltigen Erubungen feines Innern hindurchstrahlende

<sup>1)</sup> Das leste fpricht Johannes zwar nicht ausdrucklich aus; abet es liegt boch Dem, was er fagt, zu Grunde, benn wenn er I. 1, 5 fagt: Gott ist Licht und in ihm ist feine Finsterniß so ist dem Gegensaße zufolge, wie Finsterniß Bezeichnung der Sunde ist, Licht Bezeichnung der heiligkeit.

Offenbarung Gottes vernimmt, von der vollfommenen Offens barung deffelben Gottes in dem Sohne angezogen werben muß und wie daher wer den Bater kennt, auch im Sohne den Bater nothwendig erkennen muß, und wie daher das Nichterkennen, die Berlaugnung des Sohnes ein Beweis bavon ift, daß man auch den Bater nicht kennt und von ihm entfremdet ist; so stellt sich von der andern Seite erst in dem Sohne das Bild des Baters in seiner heiligen Liebe den Menschen vollkommen anschaulich bar, erft in ihm offenbart sich den Menschen anschaulich, was der Gott ift, deffen beilige Perfonlichkeit darzustellen der Menfc geschaffen worden 1). Erst durch ihn hebt Gott die zwi= schen ihm und der Menschheit bestehende Kluft auf und theilt sich derselben in der Gemeinschaft gottlichen Lebens mit, giebt aus dem Leben sich zu erkennen, wie alles les bendige Erkennen Sottes nur vom Leben ausgehn kann und in allen diesen Beziehungen konnte er daher fagen: Wer den Sohn nicht hat, hat auch den Bater nicht.

Johannes betrachtet das gange Leben Chrifti vom Aufang an als Offenbarung der Herrlichkeit des in ihm erschienenen gottlichen Logos, sein ganzes Leben daher als Eine zusammenhängende Offenbarung Gottes und daher Fann das Göttliche in dieser Beziehung nirgends als etwas Einzelnes und von außen her Mitgetheiltes betrachtet werden.

<sup>1)</sup> Rachdem Christus Joh. 6, 45 gesagt hat, daß einst Alle durch die Stimme bes Baters in ihrem Innern zu ihm follten geführt werden, verwahrt er sich gegen das Misverständnis, als ob dies schon die vollsommene Erkenntnis des Vaters sen. Diese habe nur der Sohn und er allein könne sie offenbaren. Jenes erste also sollte nur etwas Borbereitendes und ein Wegweiser zu dem Bollsommenen sevn.

So fonnen auch die Bunder als Merkmale einer gottlichen die Natur beherricbenden Rraft, als Ergebniffe, welche von ber Gegenwart einer folden zeugen, aus dem Raturs aufammenhange in der Erscheinungswelt nicht erklärbar find, fie konnen nicht als etwas Einzelnes, erft von auken her hingukommendes Gottliches, als eine neue Reihe von Thatsachen, die von den übrigen Werken Christi ihrem inneren Wefen nach verschieden find, angesehn werden. Rur insofern die ihm ursprunglich einwohnende Berrlichfeit Gottes bis jum Anfange feiner offentlichen meffianis schen Thatigkeit ganz verhullt war unter den gewöhnlichen Kormen des irdischen Menschenlebens, fie von biefem Beits punkte an aber, in einzelnen Momenten aus diefer Berhullung heraustretend, fich offenbarte in folden Ergebniffen in der Sinnenwelt, durch welche auch die finnlichen Menfchen angeregt werden follten, die Gegenwart bes Gottlichen zu ahnen, nur in Beziehung auf diesen Anfang einer neuen Epoche feiner Burffamfeit jur Offenbarung der Berrs lichkeit Gottes in der Menschheit, nur in diefer Beziehung bezeichnet Johannes den Anfang der Wunder Chrifti 2, 11 als den Anfang der Offenbarung seiner herrlichkeit. Wenn Johannes erzählt, daß der Täufer den Geist Gottes auf ben Erldser hinabsteigen sah, wodurch er bezeichnet wurde als Der, welcher taufen follte mit heiligem Geifte; fo will Johannes gewiß nicht damit sagen, daß er, wie nach ber gewöhnlichen judischen und ber judaisirend schriftlichen Uns ficht, jest erft mit ber Rulle gottlicher Rraft zu feinem messianischen Berufe ausgeruftet wurde, benn grade in bieser Beziehung bildet die johanneische Anschauungsweise ben entschiedenen Gegensatz gegen beibe Ansichten. im Sinne bes Johannes ift dies gewiß nur fo aufzufaffen,

daß eben, weil Chriftus der menschaewordene Logos selbst war, alles Gottliche ber fruheren Offenbarungen in ihm sich concentrirte, daß eben daher nicht von einzelnen vors übergehenden Unregungen und Offenbarungen des gottlichen Beiftes bei ihm die Rede fenn kann; fondern der gottliche Geift, der die fruheren Propheten nur fragmentarisch erleuchtete und beseelte, von Anfang an in feiner Lotalität ihm einwohnte und von ihm aus wurfte, wie bies fich von biefem Zeitpunkte an auf eine dem gewohnlichen Menschen wahrnehmbarere Weise in jenen außerordentlichen Merkmalen offenbaren follte. Gben darin, bak ber Sohn das gottliche Leben nicht als etwas von aufen her mitgetheiltes; sondern es als etwas seinem Wesen ein= wohnendes, als Eigenthum besitzet, die gottliche Lebensquelle felbst ihm einwohnt, ift es begrundet, daß er allein abttliches leben Anderen mittheilen fann, Joh. 5, 26, und Die Laufe des heiligen Geistes, die er ertheilt, ift eben nichts andres als das Eintauchen der menschlichen Natur in das von ihm mitgetheilte gottliche Leben, daß fie gang von demfelben durchdrungen werde. Joh. 7, 39.

Aber wie die Wunder Christi einerseits im Verhalts nisse zu dem inneren Wesen der Erscheinung Christi, zu seiner von der Einwohnung des Logos in ihm ausgehenden dösa als etwas Natürliches erscheinen, so sind sie andrersseits die Merkmale oder Zeichen der Offenbarung dieser ihm einwohnenden Herrlichkeit für die sinnlichen Menschen, um diese von der Erscheinung in der Sinnenwelt zu dem Göttlichen, das sich in dieser offenbart, hinzuleiten, für den Totaleindruck und die Totalanschauung von der Offenbarung der göttlichen dösa in dem Menschensohne ihre Emspfänglichkeit anzuregen. In diesem Sinne spricht Christus

gu dem Rathanael, deffen Glaube erst noch an einem folchen einzelnen Merkmale haftete: Du wirst Größeres sehen als Dieses, von nun an werdet ihr den himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes hinaussteigen und herabsteigen über den Menschensohn, — das Größte seine Erscheinung selbst, als durch welche die alte Alust zwischen himmel und Erde aufgehoben worden, das Band der Gemeinschaft zwischen beiden, das Medium, wodurch die Külle göttlicher Kräfte sich in die Menschheit ergießt, im Werhältnisse zu welcher Totalität der Gottesossendung in der Menschheit alle früheren Angelophanieen und Theophanieen nur als vereinzelte Strahlen des Göttlichen erscheinen.

Darnach bestimmt sich nun auch die Abstufung in der Anwendung des Begriffs vom Glauben bei Johannes, insosern darunter entweder die von einem sinnlichen Eindrucke, von dem Eindrucke einzelner Staunen erregender Thatsachen in der Sinnenwelt ausgehende Anerkennung einer höheren Macht verstanden wird, wie 2, 23, oder vorausgesetzt wird das Ergriffenseyn des Gemüths von dem unmittelbaren geistigen Eindrucke des Göttlichen in dem Leben und den Worten Christi, wie der Glaube, welchen Petrus bezeugte 6, 68.

Wenn gleich Johannes die Selbstoffenbarung und Selbstmittheilung Christi als des menschgewordenen Logos durch das Ganze seines irdischen Lebens als Gegenstand der gläubigen Aneignung besonders hervorhebt; so giebt er doch dabei dem Leiden Christi dieselbe Bedeutung mit Paulus für das Erldsungswerk, wie aus einzelnen Andeus tungen hervorgeht. Jusofern Christus in seinen Leiden die Liebe Gottes zu der gefallenen Menschheit offenbarte, das sittliche Ideal seines Lebens kämpfend und siegend zur Bolls

endung führte, mit Gelbftverläugnung das Wert vollbrachte, das ihm der himmlische Bater auf Erden zu vollbringen übergeben hatte, fo fagt Chriftus in Beziehung auf Diefes fein bevorstehendes Leiden, das er der Willensthat nach schon vollzogen hat 13, 31, jest fen der Menschensohn verherr: licht und Gott verherrlicht in ihm. Er fagt von feinem Leiden als der Bollendung seines gottgeweihten oder Gott als Opfer dargebrachten Lebens 17, 19, daß er fich fur seine Junger Gott weihe ober als Opfer barbringe, bamit auch fie in der Wahrheit geweiht oder geheiligt fenen. Die Bermurklichung des Ideals der Beiligkeit in dem leben und Leiden Chrifti wird hier dargestellt als der Grund ber Beiligung ber gangen Menschheit. Batte er nicht dies Ideal verwurflicht; so konnte der heiligende Einfluß fich nicht fortverbreiten auf alle Diejenigen, welche burch die Aneignung der von ihm verkundigten Wahrheit mit ihm in Gemeinschaft treten. Es liegt bei dem Johannes auch dieselbe Idee wie bei Paulus von der durch Christus getragenen Gundenstrafe der Menschheit und ber durch ihn vollzogenen Verschnung der Menschheit mit Gott ju Grunde, wenn gleich er nach feiner Art diesen Begriff nicht so ausführlich entwickelt und wenn gleich die Idee von Christus als dem Mittheiler des gottlichen Lebens und Stifter der gottlichen Lebensgemeinschaft immer die am meisten vorherrschende bei ihm ift. Wie wenn der Taufer Johannes ihn als den Schuldlosen, voll himmlischer Sanft muth und Geduld unter allen Leiden, vergleicht mit einem lamme, auf das die Sundenstrafe und Schuld der Mensch= heit gleichsam gelegt worden und das sie hinwegträgt 1),

<sup>1)</sup> Muf den Streit über den Sinn, in welchem der Taufer die Borte urs

und so bezeichnet er ihn auch in seinem erften Briefe als das Guhnopfer (ilaquds) für die Gunden der Menschheit. Als Christus davon gesprochen hatte, wie durch die Bemeinschaft mit ihm allein gottliches Leben erlangt werden konne, wie er in diefer Beziehung das himmelsbrodt fer, bas für bas geiftige Leben bes Menschen, mas bas irbische Brobt für das leibliche Leben sep, fagt er 6, 51 besonders, bas Brodt, welches er geben werde 1), fen sein Leib 2), ben er hingeben werde fur das leben der Welt, und fos dann geht er wieder wenn gleich in veränderter Korm zur Durchführung derfelben Grundidee zuruck, wie man ihn feinem ganzen gottlichemenschlichen Wefen nach in fich aufnehmen muffe. Es lagt fic barnach vorausseten, bag amischen biesen beiben Beziehungen, jener allgemeinen auf bas gange Wefen Chrifti und jener besonderen auf seine Selbstaufopferung fur bas Beil ber Menfcheit ein innerer Zusammenhang stattsinden muß. Ramlich die gottliche Lebensmittheilung des Erlofers, Alles was er durch fein gottliches Leben in der Menschheit wurken follte, war das burch bedingt, daß, wie er felbst ben Bater auf Erden vers herrlicht hatte, er in der menschlichen Ratur, in der er ihn verherrlicht hatte, aus ben Schranken des irdischen Dasenns enthoben und jum himmlischen Bater, jur Ges meinschaft seiner Berrlichkeit erhoben wurde, um von nun

fprunglich gefprochen, haben wir uns hier naturlich nicht einzus laffen, ba es uns hier nur barauf ankommt, die Begriffe, welche ber Apoftel Johannes zu ben feinen macht, zu bezeichnen.

<sup>1)</sup> Etwas andres als wenn er fich felbst nach seinem gonzen Wefen und feiner ganzen Erscheinung das Brodt des Lebens nennt.

<sup>2)</sup> Bur Rechtfertigung Diefer Auffaffung vergl. Lude's Commentar ... u Diefen Borten.

an in unsichtbarer geistiger Burksamkeit bas Werk in ber Menschheit zu vollbringen, von welchem er in seiner leiblichen Gegenwart auf Erben ben Grund gelegt hatte, de durch, burch die gottliche Lebensentwickelung, die fiegreiche Rortentwickelung bes Reiches Gottes in der Menschheit, in berfelben ihn zu verherrlichen. Joh. 17, 1-5. Auf diefen nothwendigen Zusammenhang weiset Christus selbst bei bem Johannes bin, wo er fein irdisch = menschliches Leben mit bem Senfforn vergleicht, bas erft in biefer befonderen Korm aufgeloset werden mußte, um nicht allein zu bleiben; sondern viele Krucht zu bringen. Es blieb das gottliche Leben in ihm felbst allein verschlossen als sein ausschließ= liches Eigenthum, fo lange er in sinnlicher Gegenwart auf Erden fich befand. Zwar hatte dies einen naturlichen Grund darin, daß die Apostel, so lange fie Chriftus finnlich gegenwartig in ihrer Mitte faben und feiner perfonlichen außerlichen Leitung in allen Angelegenheiten genoffen, von feiner finnlichen Gegenwart, von feiner außerlichen Ruhrung abhangig blieben, nicht über feine menschliche Perfonlichkeit zu dem hoheren Gesichtspunkte von ihm als bem Sohne Gottes, nicht ju einer von feiner leiblichen Gegenwart und Burffamfeit unabhangigen geiftigen Ges meinschaft mit ihm, und daher nicht zur felbftftandigen Mundigkeit des geistigen von dem Erloser ausgehenden Lebens fich erheben konnten. In diefer Beziehung hatten Die Junger fur Die gottliche Lebensmittheilung von bem Erloser aus nicht empfänglich werden konnen, wenn nicht querft die sinnliche Gegenwart Christi ihnen entzogen wors den ware. Aber dieser negative Grund ware allein noch nicht hinreichend gewesen bas gottliche Werk in ben Sees len der Junger zu vollziehen, wenn dies nicht durch andere

positive Ursachen erzeugt worden ware. Es war dies nur von Seiten ber Junger Die nothwendige Borbereitung, um fie fur die gottlichen Einwurkungen des verherrlichten Erlbfere empfänglich zu machen. In dem zuversichtlichen Bewuftsenn, daß er mit folder Kraft in der Menschheit werde murten konnen, fagt Chriftus bei Johannes, daß er von der Erde enthoben, Alle zu sich ziehen werde, 12, 32. In Beziehung auf diesen Begriffszusammenhang betrachtet Johannes 7, 39 die Mittheilung des gottlichen Lebensprincips, welches von Christus auf die Glaubigen übergeben, die Eigenthumlichkeit jedes Einzelnen, wie das Leben ber Gesammtheit durchdringen sollte, das was das driftliche Leben in feiner Selbstständigkeit und Mundigkeit bildet, das avedua ayeor als ein Ergebnis der Berherr: lichung Christi, als nicht vorhanden, bis diese verwurklicht worden 1).

<sup>1)</sup> Mas die Frage betrifft, wie fich in der Stelle Joh. 7, 38 die johanneische Auslegung zu dem Sinne verhalte, in welchem die Borte von Christo ursprunglich gesprochen worben, so beziehen fich diefe allerdings nicht auf eine bestimmte als zukunftig gesetzt Thatfache; fondern, wie Joh. 4, 14, auf den gang allgemein ausgesprochenen Sas, daß der Glaube an ihn in Jedem eine Quelle gottlichen Lebens werde, welches unter bem Bilde bes lebendigen Baffers' dargestellt wird. Mit Recht aber konnte Johannes fagen, daß Das, was Christus hier fprach, damals noch nicht erfult werden konnte, weil das Bewußtseyn eines von Christus empfangenen gottlichen Lebens damals in den Glaubigen noch nicht aufgegangen mar, daß erft mit ber Ausgiegung bes heiligen Geistes, als aus welchem jenes Bewuftfenn hervorgeht, dies erfüllt werden konnte, dies also in dieser hinsicht allerdings etwas Prophetisches war. Die neutestamentlichen Begriffe der ζωή αλώνιος und des πνευμα αγιον hangen genau zusammen; sie vers halten fich zu einander, wie die Begriffe von Burfung und Urfache.

Als das, was von Seiten des Menschen erfordert wird zur Aneignung beffen, was Chriftus als ber Erlbfer ber Menscheit gewürft hat, fest auch Johannes ben Glauben. Dies ift das Eine Werk, welches Gott verlangt, Joh. 6, 29 im Gegensaße gegen die modda goya judischer Berkheiligkeit, und aus diesem Ginen inneren Berke, Dieser Einen inneren Selbftbestimmung folgt von felbft Alles, was zur Beiligung des Menschen erforderlich ift. Er unterfcheidet aber, wie wir schon bemerkten, den von einem vorherrichend sinnlichen Glemente ausgehenden Glauben, den Autoritätsglauben, der wie er von einem mehr finnlichen als geiftigen Eindrucke entstanden, leicht andern sinnlichen Eindrucken unterliegt und wieder hinschwindet, von dem Glauben, der wie er aus der Liefe des Gemuths, bem tief gefühlten Bedürfnisse nach einer Erlofung von ber Gunde ober von einem in der Tiefe des Gemuthe empfangenen Eindrucke des Gottlichen ausgeht, also auch tief in das Gemuth eingeht, das μένειν έν τῷ λόγφ τοῦ θεοῦ, ἔχειν τὸν λόγον μένοντα ἐν ἑαυτῷ. Glaube ift wie bei Paulus eine folde Richtung und Sandlung des Gemuthe, wodurch Einer sich Dem, welchen er als feinen Erlofer erkennt, gang hingiebt, in die Gemeinschaft mit ihm eingeht. Mit diesem Glanben ist wie das Eingehn in die Gemeinschaft mit dem Erloser, also auch bie Theilnahme an feinem gottlichen Leben gefett. an ihn glaubt, hat das ewige Leben, ist vom Lode zum Leben übergegangen, ift wiedergeboren aus dem gottlichen Beiste, der von nun an statt des bisher vorherrschenden fundhaften Princips das Leben bestimmt, er ift zu einem abttlichen Leben auferweckt, ein Rind Gottes geworben. Es muß sich daher von felbst auch eine neue

Lebensgestaltung und ein neues Lebensgesetz baraus ents wickeln.

Leicht lagt fic bas, was Johannes von dem Berhalts niffe ber Gebote jum Glauben fagt, auf die paulinische Auffaffung von bem Berhaltniffe bes Gefenes zum Glauben aurudführen. Er redet gwar von Geboten des herrn in mehrfacher Bahl; aber alle Gebote kommen zurud auf bas Eine, welches das darafteristische der zarrn dragnzn ift, das Gebot der Bruderliebe und zwar wird das neue diefes Gebots im Verhaltnisse zu den Geboten des alten Gesetzes dadurch bezeichnet, - zu lieben, wie Christus liebte, wie er fein Leben hingab fur das Beil der Menfchen, also nach seinem Beispiele die aufopfernde Bruder-Mus diefem Zusammenhange erhellt nun gleich, baf hier nicht von folden Geboten die Rebe fevn kann, welche von außen her zu bem Glauben hinzukoms men; fondern nur von folden, welche aus dem gottlichen Leben, das der Glaube mit fich führt, aus dem darin lies genden Gefete, als Anforderungen biefes inneren Lebensges setes, als einzelne Zuge bes Borbildlichen in bem Leben Chrifti, dem die Glaubigen nachzufolgen fich gedrungen fuhlen, von felbft fich entwickeln. Dies neue Gebot fest ja voraus den Glauben an die erlosende, selbstaufopfernde Liebe Christi und aus dem Bewuftfenn dieser Liebe ents aundet fich von felbst der Trieb, folche Liebe gegen Die Bruder zu üben. 1. Joh. 3, 16. 4, 10—19. Johannes fagt 1, 5, 3, bie Gebote Chrifti feven nicht fower, obs gleich fie ein Ideal der Beiligung darstellen; aber er nennt fie nicht fo wegen ihres Inhalts; sondern wegen ihres eigenthumlichen Berhaltniffes zu dem Glauben und zu dem inneren Leben der Gläubigen, weil nämlich diese Gebote

nicht als tobte Buchftaben bem im Innern bes Menschen vorherrschenden Principe der Gunde entgegentreten; fonbern fie ben lebendigmachenden Beift ber Liebe, ber fic aus dem Glauben entwickelt, vorausfegen, weil vermoge der Lebensgemeinschaft mit dem Erlofer, des neuen gotts lichen Lebensprincips wie ber innere Drang so die Rraft verliehen ift, diese Gebote zu erfüllen. Johannes felbft führt zum Beweise, daß jene Gebote nicht ichwer fepen, ben Grund an, weil die Geburt aus Gott die Rraft verleifie, alles Ungottliche ju besiegen. Wie Chriftus in bem johanneischen Evangelium 16, 33 die Glaubigen getroft fenn heißt, im Bertrauen barauf, daß er bie Belt, bie gange Macht bes Bofen besiegt und sie als eine nichtige babe erscheinen laffen, die Glaubigen bemnach an biefem feinem Siege in der Gemeinschaft mit ihm Theil nehmen. so nennt daher Johannes in seinem ersten Briefe ben Glauben felbst ben icon errungenen Sieg über bie Belt. Wer aber diese Gebote Christi nicht beobachtet, ber beweiset eben dadurch, daß er jenes gottlichen Lebens und ber Gemeinschaft mit Christo ermangelt, also auch nicht im wahren Sinne an ihn glaubt. Wer in Sunden lebt und vorgiebt, an Christus ju glauben und ihn ju kennen, ift in der That doch fern davon, an ihn zu glauben und ihn zu kennen, denn alles Dies faßt ja Johannes im innigften Rusammenhange mit dem Leben auf. Es fann Giner Chris ftus nur fennen, als ben Beiligen, ber ericbienen ift, bas Reich des Bofen in der Menscheit ju gerftoren, die Gunde hinwegjunehmen. Und wer ihn als einen folden erkannt hat und an ihn als einen folden glaubt, wer das Bild eines folden Chriftus in fein inneres Leben aufgenommen hat, ber kann nicht ferner im Dienfte ber Gunde leben.

Etwas anderes ist ber Glanbe an den würflichen bikorischen Christus, etwas anderes der Aberglaube an bas Truabild, das fich Einer von einem Meffias macht, wie er ihn nach seinen fundhaften Reigungen haben will. Einen folden Glauben in diesem letten Sinne bezeichnet Johannes in seinem Evangelium 2, 23, wo er fagt, daß Biele an Tefus als den Weffias glaubten, wegen der Bunder, welche sie ihn vollbringen fahen. Aber da sie nicht durch das Gefühl eines hoberen Bedurfniffes getrieben, den Erlofer von der Sunde in ihm suchten und fahen, da fie nicht fur den geiftigen Eindruck des Gottlichen empfanglich maren, fondern nur den simnlichen Gindruck empfangen hatten, so konnte also auch nur ein solches Bild von dem Messas sich ihnen darftellen, wie es ihrem von einem finnlichen Elemente ausgehenden Berlangen entsprach. Eben deshalb mußte ihr Glaube oder vielmehr Aberalaube, in bem er sich in seinen sinnlichen Soffnungen getäuscht fab, bald in Unglauben übergehn. Deshalb gab fich Chriftus dem Enthusiasmus, mit welchem fie fich an ihn anschließen wollten, nicht hin, indem er mit feinem die Tiefen der Bemuther durchforschenden Blicke erkannte, daß sie noch fern waren von dem Glauben, welcher die Gemeinschaft mit ibm zu ergreifen fabig ift. Auf einen folden Glauben, ber erft von der Beimischung des sinnlichen Glements durch die Erweckung bes schlummernden Gottesbewuftsenns in bem Umgange mit bem Erlofer gereinigt werden mußte, bezieht sich was Christus zu der Menge Derjenigen sagt, welche an ihn zu glauben vorgaben 1): "Wenn sie sein bisher nur oberflächlich aufgenommenes Wort würklich in

<sup>1)</sup> Soh. 8, 31.

ihr Inneres aufnahmen und sich recht aneigneten, dann erst wurden sie wahrhaft seine Jünger sepn, und dann würden sie von dem inneren Leben aus die Wahrheit erstennen und durch die Wacht der ihr ganzes Leben durchdringenden Wahrheit wurden sie immer mehr frei werden von Allem, was die höhere Natur in ihnen, das zum Grunde liegende Gottesbewußtseyn, gefangen halte 1).

Wie Johannes dem Begriffe nach einander entgegensfest die Kinder Gottes, die aus Gott Geborenen und die der Welt, dem bosen Geiste Angehörenden, die Kinder des Sicapolog, ohne doch dadurch nur einen schroffen durch keine Uebergangspunkte vermittelten Gegensas in der Ersscheinung anzunehmen, so setzt er auch durch die Ausstellung jenes ersten Begriffs keineswegs etwas gleich Abgesschossens und Bollendetes in der Erscheinung und es sind keineswegs verschiedene Entwickelungsstufen dadurch aussgeschlossen. So sagt er, daß wer an Jesus als den Sohn Gottes glaubt, vom Tode zum Leben übergegangen sen,

<sup>1)</sup> Zwar wird in diefer Stelle der Begriff der Freiheit in einem andern Gegenfaße aufgefaßt, als bei Paulus, nicht im Gegensfaße gegen die gefesliche Knechtschaft; sondern gegen eine politische Scheinfreiheit. Die wahre Freiheit, sagt Christus, ist die innere, welche von der Erlösung ausgeht. Bis der Mensch diese erlangt habe, sew er bei aller außerlichen Unabhängigkeit doch in Knechtschaft, indem er nicht frei sich selbst bestimme nach dem Gesege seines ursprünglichen und wahren Wesens; sondern besherrscht werde von einem fremdartigen Principe, durch welches dieses sein ursprüngliches und wahres Wesen unterdrückt geshalten werde. Es ist aber hier, wie leicht erhellt, derselbe allgesmeine Grundbegriff von dem Gegensaße zwischen Freiheit und Knechtschaft vorhanden, wie bei Paulus, und der dreisache Standpunkt in der sittlichen Entwickelung des Menschen läßt sich auch leicht daraus ableiten.

burch den Glauben habe er die Welt, die ganze Macht des Ungottlichen, Alles was gegen Gott und sein Reich den Gegensat bildet, besiegt, 1. Joh. 5, 4, denn ein Golcher eignet fich dadurch den Sieg über das Bofe an, den Chris ftus burch fein Erlofungswert über die Macht des Bofen erhalten hat, Joh. 16, 33, fo daß ein Solcher, die Gemeinschaft mit ihm im Glauben festhaltend, alles Bofe, mas sich ihm von außen oder innen entgegenstellt, schon so gut wie überwunden hat, indem vermoge des empfangenen abttlichen Lebensprincips die Berfuchung jur Gunde in ihm keinen Anschließungspunkt findet, und Alles, was fic ihm von außen feindselig entgegenstellt, kann doch nur das ju bienen, die Entwickelung bes gottlichen Lebens in ihm felbst und den Sieg der ihrem Wefen nach fiegreichen, durch Alles was sich ihr entgegenstellt zur Bollendung hindurch: dringenden Sache Chrifti zu fordern, 1. Joh. 4, 4. Wer aus Gott geboren ift, fundigt nicht, sondern er verwahrt sich gegen allen Reiz zur Sunde und der Bose berührt ihn nicht (das Bose fann nirgends einen Anschliefungspunkt bei ihm finden). 1. Joh. 5, 18. Eben weil er aus Gott geboren ift, fo ift es unmöglich, daß er fundige, ba ber Same gottlichen Lebens ihm einwohnt, von dem nichts Boses, nur bas Gute ausgehn kann, 1. Joh. 3, 9. Daraus aber ift nun feineswegs zu ichließen, daß die Erscheinung der Ibee gang entspreche und der Christ fich in derselben als einen Sundenlosen darftelle. Das Gegentheil sett Johannes voraus, indem er auch bei den Christen noch das Bedurf: niß der Sundenvergebung und fortgehenden Reinigung von ber Sunde annimmt. Wenn wir unfere Sunden bekennen, das heißt von dem Bewuftseyn der uns noch anklebenden Sunde durchdrungen und von den Gefühlen der Bufe

erfüllt sind, so ist er treu und gerecht 1), daß er uns die Sunden vergebe und uns reinige von aller Gunde, 1. Joh. 1, 9. So muffen wir demnach der Lehre des Johannes aufolge das Berhaltnig als ein folches uns denken, dag, wenn gleich der Chrift als folder in Beziehung auf fein in der Gemeinschaft mit Christus wurzelndes Leben, bas ihm einwohnende gottliche Leben von der Gunde nicht beruhrt werden kann, dies gottliche Leben, doch der alten fundhaften Natur eingepfropft ist und diese immer mehr durchläutern und in sich aufnehmen foll, daher das Betrubtwerden durch die anklebende Sunde und der fort dauernde Rampf mit der Sunde, der von dem gottlichen Lebensprincipe ausgehende Lauterungsprozes der ganzen menschlichen Ratur. Auf diesen fortschreitenden gauterunasprozeß bezieht fich bas, mas Chriftus in dem Gleichniffe von der Weinrebe fagt, Joh. 15. 3mar fenen feine Junger schon rein durch das von ihm gesprochene Wort, indem fie dies Wort als Reinigungsprinzip in ihr inneres Leben aufgenommen hatten, aber die reinigende Rraft deffelben

<sup>1)</sup> Beide Begriffe hangen hier genau zusammen, die Treue Gottes darin bestehend, daß Gott in seinem Handeln, in der Weltregies rung sich mit sich selbst übereinstimmend zeigt, den Erwartungen, welche er durch seine Offenbarungen im Worte oder durch sein Walten in der Geschichte, im Leben der Einzelnen, durch die bes gonnenen Würkungen seines Geistes in ihnen erregt hat, ents spricht, seine Werheißungen erfüllt, — so wie er dem seine Sünden Bekennenden die Sündenvergebung verheißen hat, diese verleiht. Seine Gerechtigkeit besteht darin, daß er die von ihm selbst gegebenen Gesehe des Gottesreichs vollzieht, Jedem vers leiht, was ihm nach denselben zukommt, so auch die Vergebung der Sünden ertheilt, wenn die Bedingung erfüllt wird, unter der er sie verheißen hat.

muffe sich nun noch von innen heraus die ganze Ratur durchläuternd offenbaren. Wie der Winzer von den fruckt bringenden Zweigen der Weinrebe alle fremdartigen Austwüchse abschneidet, damit sie inuner mehr Frucht bringen, so reinigt Gott durch den aus dem Leben in der Gemeinsschaft mit Christus, aus dem empfangenen göttlichen Leben sich entwickelnden Läuterungsprozeß immer mehr die ganze menschliche Natur, damit der von Christus empfangene Lebenssaft in seiner fruchtbringenden Kraft nicht gehemmt durch die Beimischung des fremdartigen Saftes aus dem wilden Stamme der alten Natur, in immer reicheren Früchten, den Werken ächt christlicher Gesinnung 1), sich offenbare.

So löset sich nun leicht der Gegensatz darin, wenn Johannes einerseits sagt, daß wer sündigt, Christus nicht kennt, andrerseits doch von der Sündenvergebung redet, deren der Christ immer bedürftig sep und die ihm auch zu Theil werde. Nämlich allerdings muß sich das Leben des Gläubigen dadurch von dem Leben des natürlichen Menschen unterscheiden, daß nicht das Princip der äuseria, sondern das göttliche Lebensprincip in demselben das Beseelende ist und daher das Sündhafte nur als etwas von seinem früheren Zustande ihm noch Anklebendes und daher stets von ihm Bekämpstes erscheint. Daher setz Johannes die beiden Zustände und Lebensrichtungen als zwei unvereindare einander entgegen, im Lichte wan:

<sup>1)</sup> Die paulinische Lehre von den guten Werken, als Fruchten des Glaubens und auch die paulinische Lehre von den Charismen, als Fruchten der von dem gottlichen Lebensprincipe durchdrunges nen, gereinigten menschlichen Natur findet hier ihren Unschliefe fungspunkt.

beln, ein der vorherrschenden Richtung nach gottgeweihtes Leben und in der Finsterniß wandeln, ein von sündhafter Richtung ausgehendes, den sündhaften Neigungen dienstebares Leben führen 1). Hieraus ergiebt sich nun auch die Einheit der paulinischen und johanneischen Lehre. Gleiche wie Paulus den Glauben der Idee und dem Principe nach als den Aft darstellt durch welchen Zeder sich selbst, der

<sup>1)</sup> Wie es ber 3med bes erften johanneischen Briefes ift, bem falfchen Bertrauen auf Gunbenvergebung, bem Brrthume ents gegenjumurten, bag man, in Gunden fortlebend, ber Gundenvers gebung theilhaft werden fonne, ohne boch bie driftliche theils nehmende Liebe gegen fehlende Bruder auszuschließen, fo ers mahnt er gur Theilnahme an ber Schwache berjenigen Bruber, welche, obgleich im Gangen ber Gifer in ber Beiligung bei ihnen fich ju ertennen giebt, boch einer augenblicklichen Berfuchung unterlegen find, indem er dies augenblickliche Unterliegen als ein augenblickliches Burucktreten ber ihnen einwohnenden Zwn betrachtet, da alle Gunde mit der Zwy in Widerfpruch fteht. Der Christ foll fur folche gefallene Bruder beten und Gott wird fie wieder neu beleben, insofern namlich hier vorausgesest wird, daß Diejenigen, auf welche fich diese Furbitte bezieht, ba ja der Grund des christlichen Lebens bei ihnen noch vorhanden ift, in einem fur eine folche Ginwurfung Gottes empfanglichen Buftanbe fich befinden. Bon der andern Seite aber bezeichnet Johannes folche fundhafte Buftande, welche eine gangliche Entfremdung vom drifts lichen Leben, ein Berharren im geistigen Tode bezeichnen, unter dem Namen der άμαρτία πρός θάνατον. Auf folche kann fic die gegenfeirige driftliche Furbitte in Sinficht ber Gundenvergebung nicht beziehen, ba folde ber chriftlichen Gemeinfchaft nicht mehr angehoren. Darin liegt aber feineswege, bag man nicht für ihre Befehrung beten folle, man folle fie nur nicht als driftliche Bruder betrachten und nicht in dem Ginne fur fie beten, in welchem diese ber ihnen Allen noch anklebenden Sunde · fich bewußt, gegenseitig fur einander beten. Much Luce ftimmt in feiner fconen Erklarung mit diefer Auffassungsweise überein.

Belt, der Sande abgestorben ist, aber doch in Beziehung auf das sich in der Erscheinung daraus entwickelnde neue Leben, ein fortgesetztes Ertödten des sündhaften Princips daher ableitet, so erscheint auch bei Johannes-dasselbe Berhältnis zwischen dem aus Gott geboren senn und dem fortwährenden Rampse mit der Welt und Sünde. Und die daraus sich ergebende Unterscheidung zwischen dem im Glauben erfasten Objektiven der Erlösung und der sortsschreitenden subjektiven Entwickelung des göttlichen Lebens sührt zu dem paulinischen Begriffe von der dixaioovin und dixalwais, wie auch Johannes objektiv Jesus den vollkommen Heiligen, als den Fürsprecher bei dem Bater für die noch mit Sünde behafteten Gläubigen betrachtet.

So ift daber nach ben johanneischen Ideen wie in bem Glauben bas Zukunftige als etwas icon Gegenwartiges ergriffen, so auch bas gottliche Leben in der Gegenwart als Anfangepunkt und Reim einer die Ewigkeit umfaffenden Schopfung aufgefaßt, baher wie bas Borausnehmen ber Bukunft in der Gegenwart, also auch die nothwendige Beziehung auf eine gufunftige Kortentwickelung und Bollendung. Wer an ben Erlbfer glaubt - fagt er oft - hat bas ewige Leben, er ift vom Tode jum leben übergegangen, er kann nie mehr fterben, keinen Tod mehr erfahren. Das gottliche Leben, welches er empfangen hat, kann durch keinen Tod mehr unterbrochen werden. Aber wahrend des irdischen Dasenns ergiebt sich erft der Anfang ber Entwickelung Diefes gottlichen Lebens, es ift eine Quelle, welche in's ewige Leben hineinsprudelt, gleichsam bie Quelle, welche immer fortsprudelt, bis sie sich in den daraus hervorgehenden Strom des ewigen Lebens ergießt, Joh. 4, 14. 3mar haben die Glaubigen bas ju versichtliche Bewußtseyn, daß sie Kinder Gottes sind, 1. Joh. 3, 2; und zum vollen Besitze aller in diesem Bershältnisse gegründeten Rechte und Güter gelangen werden; aber der volle Inhalt Dessen, was zur Berwürklichung dieses Begriffs gehort, ist ihnen in ihrem Selbstdewußtsseyn noch nicht gegeben. Sondern die volle Würde der Kinder Gottes kann erst durch die Erscheinung selbst offensbar werden. Dann wird, wie Erkennen und Leben in Beziehung auf das Göttliche unzertrennlich zusammenshängen, mit der vollkommenen Gestaltung des Lebens nach dem Bilde Christi und Gottes auch die vollkommene Erstenntniß Christi und Gottes erfolgen, 1. Joh. 3, 2. So zeigt sich hier auch derselbe Zusammenhang zwischen dem Leben des Glaubens und der Hossmung, wie bei Paulus.

Bum Gigenthumlichen ber johanneischen Auffaffung gehort es aber, daß bei ihm mehr die Beziehung auf die Gemeinschaft mit dem Erlofer im inneren Leben und in ber Gegenwart als die Beziehung auf das Zukunftige und das außerlich Gegebene vorherrscht, daß er das, mas Eles ment des inneren Lebens, Thatface des driftlichen Gelbftbewußtsenns ift, besonders hervorhebt und dagegen das aukerlich Thatfachliche und bas Rirchliche nur leife anbeutet. So ftellt er ja auch aus der augerlichen Geschichte Christi Alles nur als Offenbarung der ihm einwohnenden Berrlichkeit bar, um biefe bem Gemuthe nahe ju bringen und er benutt diese Erzählungen immer, um das, was ber Erloser selbst von seinem Berhaltnisse als der gottlichen Lebensquelle fur die Menschheit gesagt hat, daran angu-Infofern berjenigen Richtung des driftlichen Beiftes, welche im Gegensate gegen einseitige Begriffs: herrschaft und einseitiges Kirchenthum sich bildete und unter dem Ramen des Mysticismus bezeichnet wurde, eine Wahrheit zum Grunde liegt, ift Johannes Reprasentant derfelben.

Dies gilt von seiner Darstellungsweise der Lehre von einem Gerichte Gottes und einer Auferstehung. richt betrachtet er als etwas Begenwartiges, eine von der Erlofung der Menschheit und der Berkundigung des Evangeliums unzertrennliche Thatfache. Es erfolat namlich badurch nothwendig die Sichtung zwischen Denjenigen, welche mit empfänglichem Gemuthe das Gottliche aufnehmen und Denjenigen, welche sich durch ihre Unempfanglichkeit dem= felben verschließen, Denen, welche im Gefühle der Erlosungsbedurftigkeit die dargebotene Eriofung annehmen, fep es, daß ein Berlangen und Streben nach gottlichem Leben schon fruher aus ihrer boheren Ratur fich entwickelt hatte, oder daß erft burch ben Gindruck des Erlofers das unterdruckte Gottesbewußtfenn in ihnen geweckt und jenes Berlangen in ihnen hervorgerufen wurde, und Denjenigen, welche entweder durch das allein bei ihnen vorherrschende finnliche Element oder durch geistlichen Sochmuth, das Bertrauen auf eine gefetliche Berfgerechtigkeit gehindert wurden, das Bewußtsenn ihrer Erlofungebedurftigfeit in fich auffommen zu laffen und dem Eindrucke des Gottlichen in der Erscheinung, den Werken und den Worten des Er= losers fich hinzugeben. Daber geschieht es benn auch, baß ber Begriff des Gerichts bei Johannes immer nur im Gegenfate gegen das Beil, die owrnola, vorkommt, denn vor dem Gerichte der Beiligkeit Gottes fonnte kein Mensch als rein erscheinen. Die Begriffe Gericht Gottes und Berdammniß mußten in' ber Anwendung auf die durch die Sunde von Gott entfremdeten Menschen von felbft gu= fammenfallen. Aber nun erscheint die Offenbarung der Liebe Gottes in dem Erlofungswerke und es bedarf keines Andern, als nur der Annahme des dargebotenen Beils durch den Glauben an den Erlofer. Wer nicht alau= ben will aus Schuld seiner vorherrschenden sundhaften Richtung, schlieft fich felbft dadurch von der dargebotenen Seliakeit aus und in feinem in biefer Beschaffenheit seines Inneren begrundeten Unglauben liegt das Gericht, bas er felbst über sich ausspricht. Joh. 3, 17. Gott hat seinen Sohn in die Welt gefandt (b. h. mitten unter ber Maffe der von Gott bisher entfremdeten Menscheit ibn erscheinen laffen), nicht um die Belt ju richten, wie die Inden meinten, daß er nur ein Strafgericht über die Beidenwelt halten werde, sondern damit die unter der Berrschaft der Sunde in der Entfremdung von Gott bem Berberben entgegengehende Menschheit durch ihn gerettet werden follte. Wer nur an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, hat fich durch ben Glauben das Beil angeeignet und hat, des ewigen Lebens in der Gemeinschaft mit bem Erlbfer gewiß, fein Bericht mehr zu furchten. Wer aber nicht an ihn glaubt, ift eben durch seinen Unglauben schon thatsächlich gerichtet. Darin aber besteht dies Gericht, daß die Menschen aus Liebe jur Kinfterniß (jum Ungottlichen), wegen der fundhaften Richtung ihres lebens die Quelle des Lichts nicht aufnehmen wollten (biefes ihr Berhalten gegen bas Gott; liche, wie es aus ihrer Sinnesart hervorgeht, ift bas that; sachliche Gericht). Wie nun das Evangelium seine Macht jum Beile der Menschheit nicht offenbaren fann ohne Diesen Sichtungsprozes in derfelben, welchen Johannes mit dem Namen des Gerichts bezeichnet, zu vollziehen, fo mußte daher mit der Erlofung der Empfanglichen auch die

Sonderung derselben von den Unempfänglichen das Biel der Erscheinung Chrifti fenn. Bum Gericht - fagt Chriftus fen er in die Belt gekommen, damit Diejenigen, welche nicht sehen, d. h. welche auf folche Weise nicht feben, daß fie fich auch ihres Nichtsehens bewußt find 1), von dem Befühle ihrer Erleuchtungsbedurftigfeit durchdrungen find, jum Sehen gelangen, von ihrer Blindheit in Beziehung auf die gottlichen Dinge geheilt werden, Diejenigen aber, welche feben, welche die Wahrheit erkennen konnten vermbae ber ihnen verliehenen Mittel zur Einsicht, sie aber nicht erkennen wollen und ihrer vermeinten Einsicht fich überheben, mit sebenden Augen nicht fehen, in ihrer Blindheit blofigestellt werden follten, Joh. 9, 39, 40 2). Auf ein solches mit der Berkundigung des Evangeliums verbundenes sittliches Gericht bezieht sich auch, mas Paulus saat von der Berkundigung des Evangeliums, welche dem Ginen werde ein Mittel bes Lebens jum Leben, dem Undern ein Gift des Todes jum Tode, 2. Kor. 2, 16. Run aber schlieft die Idee von diesem durch die Geschichte forts gehenden sittlichen Gerichte fo wie auch die Idee der burch die Berkundigung des Evangeltums fortwährend gewürkten geiftigen Auferwedung ber Menschheit keineswegs die Beziehung auf ein lettes Weltgericht und eine allgemeine

<sup>1)</sup> Richt ohne Grund ift hier die subjeftive Regationspartikel ungebraucht.

<sup>2)</sup> Wie in dem Beispiele, welches zu dieser ganzen Rede Werans laffung gab, der Blinde durch den Erloser sehend gemacht und auch als geistig Blinder, der nicht sehen zu können meinte, von seiner geistigen Blindheit geheilt, erleuchtet wurde, die verblendes ten Pharisaer hingegen mit sehenden Augen blind sich zeigten, indem sie der Wahrheit zum Trobe Thatsachen wealdunneten.

Auferstehung aus; sondern vielmehr erscheint Jenes als ein Borbild und eine Borbereitung von Diesem, wie dieser Busammenhang besonders in der Rede Christi im fünften Rapitel des johanneischen Evangeliums sich darlegt. redet Chriftus hier von der ihm als dem Meffias verlies henen Macht, die Erstorbenen in der Menschheit geistig ju erwecken und eben damit zugleich nach ihrem verschiedenen Berhalten gegen das dargebotene gottliche Leben die Menichen zu richten. Wie der Bater die Todten erweckt und fie lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig (er ermedt jum mahren gottlichen Leben) wen er will 1), benn ihm hat der Bater alle Macht des Gerichts übergeben, damit Alle ihre Berehrung des Baters beweifen durch die Art, wie sie den Sohn verehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch nicht ben Bater, der ihn gefandt hat 2). Wer mein Wort vernimmt und glaubt an Den, der mich gefandt hat, - fahrt Chriftus das Gefagte befraftigend fort - hat ewiges Leben und fommt nicht in's Bericht; fondern ift aus dem Tode in's Leben übergegangen (burch die Theilnahme an einem gottlichen Leben ift er icon enthoben aus dem Bereiche des Gerichts, welches nur die von Gott Entfremdeten trifft). Es fommt eine Reit und sie ist schon da (insofern Christus durch die Macht feiner Worte icon jest folde Burfungen hervorbrachte),

I) Die Juden darauf aufmerkfam ju machen, daß fur fie Alles bavon abhange, wie fie fich gegen ihn verhielten, daß bie Mittheilung des gottlichen Lebens nicht in den Granzen, welche fie von ihrem partikularistisch etheokratischen Standpunkte aus bestimmen wollten, sich einengen laffe.

<sup>2)</sup> Darin alfo besteht bas Gericht, daß Jeder in feinem Berhaltengegen den Sohn beweiset, wie er gegen den Bater gesinnt ift.

ba bie Tobten (die Geistigtodten in der ganzen Menschheit) bie Stimme bes Sohnes Gottes (durch die Berfundigung bes Evangeliums) vernehmen werden und Diejenigen, welche sie vernehmen, werden leben, denn wie der Bater die Lebensquelle in sich hat, so hat er es auch bem Sohne gegeben, daß er fie in fich habe (nur weil in dem Sohne die ewige gottliche Lebensquelle felbst sich der Menschheit mitgetheilt hat, kann gottliches Leben den Erstorbenen burch ihn mitgetheilt werden), und er hat ihm die Macht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er Menschensohn ift wie er als Menfc den Menfchen gottliches Leben mitzutheilen gefommen ift, fo als Menfc über die Menfchen ju richten. - Sodann verweiset Chriftus von dem Gegen: wartigen auf das Zukunftige, von dem fortgehenden Ent= wickelungsprozesse in ber Menschheit auf besten lettes ent= scheibendes Ergebnig, indem er fagt: Bundert euch dar = über nicht, denn es fommt eine Zeit, da Alle in den Grabern feine Stimme vernehmen werden und Diejenigen, welche das Gute gethan haben, werden zu ewiger Seligfeit, die Schlechtes gethan haben, jum Gericht auferstehn.

So erwähnt auch Johannes vermöge derfelben Eigensthümlichkeit, welche ihn als den Berfasser des edayyédiov revenuaried charafterisirt, nicht was sich in den letten Unterredungen Christi mit seinen Jüngern auf seine Aufserstehung, seine Wiederkunft zum Gerichte über die verzberbte Gottesstadt, wie seine lette Wiederkunft zum allgemeinen Gerichte und zur Bollendung der Kirche bezieht; sondern nut das, was sich auf die innere Geistesoffenbarung des Erlösers unter den Jüngern bezieht, wie er, nachdem er seine sinnliche Gegenwart ihnen werde entzogen haben und wenn sie ganz von ihm getrennt zu sepn glaubten, auf

eine herrlichere Beise sich ihnen offenbaren und sie in seine Gemeinschaft aufnehmen werde, um sich dann nie wieder von ihnen zu trennen. Stufenweise vorbereitend faat er ju ihnen zuerft, der Bater werde ihnen ftatt feiner, ftatt feiner sinnlichen Gegenwart unter ihnen, einen andern Belfer geben, ewig bei ihnen ju bleiben, den Beift der Wahrheit, den Geift, der allein das Bewuftfenn des Inhalts der von ihm auf Erden verkundigten Wahrheit aufschließen kann und der durch diefe Wahrheit fich mittheilt, wie er auch fagt 16, 14, daß diefer Beift ihn felbst verherrlichen werde, indem er den Sinn der von ihm verkundigten Lehre ihnen aufschließe. Da aber biefer Beift nichts andres ift, als das von Chriftus mitgetheilte gottliche Leben, die durch ihn vermittelte Einwohnung Gottes in den Gemuthern der Glaubigen, fo übertragt Chriftus nachher, was er von dem Rommen dieses Beiftes zu ihnen gefagt hatte, auf fein eigenes Rommen zu ihnen im Beifte. Er verweiset fie auf den großen Lag, an dem er fie im Beifte wiedersehn werde, wenn auf den vorübergehenden Schmerz ber Trennung von ihm die ewigdauernde Freude bes Wiedersehns und der Gemeinschaft mit ihm folgen werde, wenn sie ihn nichts mehr wurden ju fragen brauchen; fondern er offen und unverhullt vom Bater ihnen vertundigen werde. Aber obgleich Johannes das geiftige Element und was sich auf die Offenbarung Christi in bem Gelbstbewußtsenn der Junger bezieht, besonders hervorhebt; so schloß er doch damit eine leibliche Auferstehung Christi und eine Borherverfundigung derselben durch Chris ftus, Soh. 10, 18, keineswegs aus. Und fo kann baraus nicht geschlossen werden, daß Johannes aus den Reben Christi nicht die Lehre von einer perfonlichen Parufie Christi dum Gericht und zur Vollendung seiner Kirche entnommen hatte. Bielmehr folgt das Gegentheil aus Dem, was wir oben über den Zusammenhang der johanneischen Ideen über Gericht und Auferstehung nach den beiden verschiesdenen Auffassungsweisen bemerkt haben. Und Das, was Johannes in seinem ersten Briefe von den Zeichen der letzten Zeit, den Werkmalen der großen bevorstehenden Offensbarung des Gegensates gegen das Christenthum sagt, deutet ja auf dieselben Grundideen über den Entwickelungsgang des Gottesreiches, wie bei Paulus, hin und es sinden sich hier auch einzelne Bezeichnungen einer bevorstehenden perschlichen Parusie Christi 1), wenn gleich die eigenthümsliche christliche Geistesart des Johannes sich darin zeigt, daß er dieses nur leise andeutet und nicht weiter ausmalt, wie Paulus.

So auch hangt es mit dieser eigenthumlichen Richtung des Johannes zusammen, daß Christus als Gründer einer Kirche bei ihm nicht bezeichnet, der Begriff einer exxanola von ihm nicht bestimmt hervorgehoben wird, wenn gleich er ihn als vorhanden voraussetzt 3. Joh. 6. Aber Das, was das innere Wesen des Begriffs der Kirche ausmacht, die Idee der im Glauben an den Erloser begründeten Gemeinsschaft der Gemüther, die Idee einer Gemeinschaft der Gläubigen wie mit dem Erloser so unter einander, die Idee der Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe, tritt auf das Nachdrücklichste bei ihm hervor, wie diese Idee aus Dem, was die Seele seines ganzen Lebens war, dem Beswußtseyn der Gemeinschaft mit dem Erloser und des von ihm empfangenen göttlichen Lebens nothwendig hervorgehn mußte.

<sup>1) 2, 28. 3, 2.</sup> 

So die hinweisung auf die Eine Gottesgemeinde, Die aus allen Denjenigen in der ganzen Menschheit, welche bie Stimme bes Erlofers vernahmen, werde gebilbet werden, Die Gine Beerde unter bem Ginen Birten, Die Gemeinschaft, welche aus der gleichen Beziehung Aller ju Chriftus bem gemeinsamen Saupte hervorgeht, was dem paulinischen Begriffe von dem Ginen Leibe unter dem Ginen Saupte entspricht. Joh. 10, 16. Wie Chriftus und der Bater Eins find, fo find die Glaubigen, indem fie durch ihn mit bem Bater Eins find, vermoge bicfer gottlichen Lebensges meinschaft Gins unter einander. Indem fie durch biefe adttliche Lebensgemeinschaft eine Ginheit bilben, Die in ber Welt nichts Aehnliches hat, offenbart fich unter ihnen die Berrlichkeit Chrifti. Es ift vor den Augen der Welt ein fprechendes Zeugnif von dem gottlichen Berufe und Werte Christi. Die sich hier offenbarende gottliche Lebensgemeinfcaft weiset zu ihrem gottlichen Ursprunge bin, Joh. 17,21 ff. Johannes unterfcheibet auch eine innere - Die Gefammtheit Derienigen, welche in der Gemeinschaft mit dem Er-Ibfer fich befinden, die gange Entwickelung des gottlichen Lebens in der Menschheit - umfaffende und eine aufer= liche Gemeinschaft der Glaubigen, welcher auch Solche fic anschließen konnen, die an jener inneren Bemeinschaft keinen Theil haben. Go redet er I, 2, 19 von Golchen, welche aus der Mitte der Glaubigen hervorgegangen find, in der That aber (dem inneren Principe nach, in Bezies bung auf die Befinnung) nicht zu benfelben gehorten, benn batten sie würklich ihrem inneren Leben nach zu ihnen gebort, so wurden sie sich nachher nicht von ihnen losgefagt haben. Durch diese ihre auch außerlich hervortremide Losfagung, durch den außerlichen Gegenfat, in welchem fie

gegen die Gemeinde der Gläubigen auftreten, wird es nun offenbar, daß nicht Alle, welche sich äußerlich dieser Gemeinschaft anschließen, würklich an ihrem wahren Wesen Theil haben und innerlich ihr zugehören. Wir sinden hier dieselbe Unterscheidung der unsichtbaren und der sichtbaren Kirche zum Grunde liegend, wie bei Paulus.

Ferner erwähnt Johannes in seinem Evangelium auch der Einsetzung der Taufe durch Christus nicht, aber er handelt ausführlich von Dem, was die Jdee der Tause ist, das innere geistige Element, — denn darauf bezieht sich ja das Gespräch Christi mit dem Nikodemus, — die sitt-liche Umbildung durch ein neues göttliches Lebensprincip im Gegensatze gegen die alte sündhafte Natur des Mensschen, ohne welche Keiner dem Reiche Gottes, der unsichtsbaren Kirche einverleibt werden kann 1).

Und dies gilt auch von dem heiligen Abendmahle. Aehnlich wie das, was Christus in der Unterredung mit dem Nikodemus unter dem Namen der Wiedergeburt bezeichnet, zu der Taufe sich verhält, so verhält sich das, was er in dem sechsten Kapitel des Johannes unter dem Bilde des "sein Fleisch essen und sein Blut trinken" bezeichnet, zu dem Abendmahle. Christus hatte sich als das wahre Manna, das wahre Himmelsbrodt bezeichnet, das Wrodt, welches nicht irdischer, vergänglicher Natur ist und nur eine irdische Kraft in sich hat, das irdische Leben zu

<sup>1)</sup> Auf alle Falle ift die Erwähnung des Baffers Joh. 3, 5 nur etwas Beilaufiges, um durch die Beziehung auf ein dem Ritos demus bekanntes Symbol die durchlauternde Kraft des gottlichen Geistes, die Jeder an sich erfahren follte, ihm anschaulich zu bezieichnen. Daher wird im Folgenden doch auch nur die Gesburt aus dem Geifte erwähnt.

friften; sondern welches gottlichen Ursprungs und Wefens ift, abttliches Leben mitzutheilen und das Bedurfnif des inneren Menschen fur die Ewigkeit zu befriedigen vermag. Sich selbst als den vom himmel gekommenen, um gottliches Leben der Menscheit mitzutheilen, in Beziehung auf fein ganges Wefen bezeichnet er fo, infofern Beder nur durch die Gemeinschaft mit der in der menschlichen Natur erschienenen gottlichen Lebensquelle zur Theilnahme einem gottlichen Leben gelangen konne. Bon Dem, mas er selbst feinem ganzen gottlichemenschlichen Wesen nach fur bie Menfchen ift, geht Chriftus bann über ju Dem, was er der Menfcheit ju ihrem Beile geben will in Beziehung auf das von ihm verlangte Geben des Manna - die Bingebung seines Rleisches (feines ber Sinnenwelt angehorenden Lebens) für das Beil der Menschheit. nun feine Worte von ben Juden fo migverstanden worden, als wenn er von einem Effen feines Rleisches im eigents lichen Sinne gesprochen hatte; fo nimmt Christus davon Beranlaffung das, was er vorher von sich als dem Brodte bes Lebens gesagt hatte, in noch stärkeren Ausdrücken, unter einem noch auffallenderen, aber auch die Idee noch anschaulicher barftellenden Bilde zu bezeichnen, indem er das Effen von seinem Rleische und das Trinken von seinem Blute als ein nothwendiges Mittel, ewiges Leben in sich aufzunehmen, bezeichnet, b. h. bas Menfchenleben, burch welches die Quelle des gottlichen lebens felbst in die Menschheit eingegangen ift, sich gang zu eigen machen, gang in sich aufnehmen, so als wenn man das Fleisch und Blut des menschgewordenen logos zu seinem eigenen machte. Bon der gottlichen Lebensgemeinschaft vermittelft seiner menschlichen Erscheinung, von der durch den historischen

Chriftus bedingten und vermittelten Mittheilung des gottlichen Lebens rebet er hier, wie er auch felbst sich bagegen vermahrt, daß man an feinen Leib im buchtablichen Sinne denken follte, indem er, um die Regel fur bas richtige Berftandniß feiner Worte ju geben, fagt: Der Beift ift bas Lebendigmachende, das Kleisch nutt nichts, also nicht davon konne er haben reden wollen, daß man auf sinnliche Weise sein Rleisch sich aneignen folle, welches wie alles Rleifch dem inneren Menschen nichts nuten konne, fondern dag man vermittelft feiner Erscheinung im Rleische, in der Sinnenwelt, seinen Beift als bas lebendig machende Princip sich aneignen folle. Die Worte, die ich rede, sind Beift und Leben - fie konnen nicht nach ihrem blog finnlichen gaute, nach dem bloß finnlichen Buchstaben, sondern nur nach ihrem Inhalte, der Beift und Leben ift, etwas abttlich Lebendiges, recht verstanden werden 1). Sonach bezieht sich das Symbol "das Fleisch Christi effen und sein Blut trinken" auf die fortwährende Aneignung seines in der menschlichen Ratur geoffenbarten gottlichen Lebens, die fortwährende Durchdringung der gangen Natur eines Jeden der in feine Gemeinschaft durch den Glauben Aufgenommenen mit dem gottlichen Lebensprincipe, bas durch ihn ein menschliches geworden und ein solches in Allen mit ihm

<sup>1)</sup> Wir können Denjenigen nicht beistimmen, welche meinen, daß Christus hier felbst die Auslegung seiner Worte gegeben und daß er habe sagen wollen, unter seinem Fleische und Blute habe er nichts andres als seine Lehre in Beziehung auf ihre göttliche lebendig machende Kraft verstanden. Unter dem vägs und alum meinte er doch nach dem Gesagten sicher mehr als seine enhanten diese Worte Christi nur den Canon der rechten Auslegung und die Anwendung überläßt er Zedem selbst.

in Gemeinschaft stehenden werden soll, die fortwahrende Bermenschlichung des Gottlichen, — in welcher fortgehens den Aneignung und Durchdringung der ganze Prozes der christlichen Lebensentwickelung besteht. Gleichwie die Wiesdergeburt als Anfangspunkt des christlichen Lebens in der Taufe, so ist dies, was auf die Wiedergeburt folgen muß, was gleichsam die fortgehende Wiedergeburt des Wenschlichen zum Göttlichen ist, die fortgehende Aneignung der Wenscheit zum Leibe Christi in dem Abendmahle darzgestellt. So stimmen Johannes und Paulus s. oben S. 612 f. auch von dieser Seite einander gegenseitig erganzend zusammen.

Das Wefen des Christenthums läßt sich nach dem Johannes davin zusammenfassen, daß nur in dem Sohne der Bater erkannt wird und daß man nur durch den Sohn mit dem Bater in Gemeinschaft treten kann, 1. Joh. 2, 23. 2. Joh. 9. Reiner aber kann mit dem Sohne in Gemeinschaft stehn, ohne des heiligen Geistes, den er verleiht, der die Menschheit erneuen soll nach seinem Bilde, theilhaft zu seyn, 1. Joh. 3, 24. Nach dem Johannes wie nach dem Paulus ist das Wesen des christlichen Theismus die Verehrung Gottes als Vater durch den Sohn in der durch den Sohn gestisteten göttlichen Lebensgemeinschaft, oder in der Gemeinschaft des heiligen Geistes, und dies ist die Wurzel der christlichen Dreieinigkeitslehre.

## Stellen ber heil. Schrift,

die in diesem Bande erklärt sind.

Rv. Matth. 5, 17. p. 666. 9, 13. p. 514. 16, 16. p. 447. 19, 8. p. 531. 19, 14. p. 543. 19, 16 f. p. 542. 20, 28. p. 558.
Rv. Luc. 5, 32. p. 541. 18, 15. II. p. 543. 18, 18 f. II. p. 542.
Ev. Joann. 1, 12. p. 674. 1, 14. p. 484. 1, 40. p. 465. 2, 11. p. 682. 2, 23. p. 684. 692. 2, 28. p. 706. 3, 2. p. 706. 3, 5. p. 708. 3, 17. p. 701. 3, 21. 678. 4, 14. p. 698. c. 5. p. 703. 5, 26. p. 683. c. 6. p. 708—710. 6, 29. p. 689. 6, 44, 45. p. 676. 681. 6, 51. p. 686. 6, 68. p. 684. 7, 38, 39. p. 683. 688. 8, 31. p. 692. 8, 44. p. 672. 8, 47. p. 678. 9, 39, 40. p. 702. 10, 18. p. 705. 12, 32. p. 688. 13, 31. p. 685. 13, 32. p. 680. c. 15. p. 695. 696. 16, 14. p. p. 705. 16, 33. p. 691. 694. 17, 1—5. p. 687. 17, 19. p. 685. 17, 21. p. 707. 18, 38. p. 678. 19, 16. p. 707. 19, 34. p. 485. 20, 30. p. 483. 21, 15 f. p. 448.

Act. Apost. 15, 10. p. 533. 15, 21. p. 666. 21, 21. p. 666. Pauli ep. ad Rom. 1, 3, 4. p. 628. 1, 18. p. 534. 538. 1, 20. p. 521. 2, 14-26. p. 536. 3, 24. p. 556. 4, 19. p. 561. 4, 25. p. 550. 5, 4. p. 584. 588. 5, 7. p. 515. 5, 12. p. 517. 5, 18, 19. p. 545. 546. 5, 20. p. 532. 6, 4. p. 609. 6, 5-8, 11. p. 650. 6, 10. p. 549. 7. p. 524. 7, 2, 4. p. 569. 7, 9. p. 516. 7, 12. p. 515. 7, 13. p. 532. 8, 3. p. 544. 8, 11. p. 579. 8, 15. p. 574. 8, 19-23. p. 651. 8, 23. p. 586. 587. 8, 24. p. 589. 593. 8, 28. p. 648. 8, 31, 32. p. 580. 9, 30, 31. p. 538. 10, 3. p. 537. 10, 5. p. 566. 11, 20. p. 647. 11, 32. p. 540. 643. 11, 33. p. 643. 12, 1. p. 576. 12, 3. p. 580. 598. 12, 6. p. 580. 13, 7. p. 601. 14, 1, 2. p. 581. 14, 16, 17. p. 621.

- ep. I. ad Corinth. 1, 22, 23. p. 539. 2, 14. p. 513. 590. 3, 18. p. 539. 3, 22. p. 583. 4, 7. p. 596. 4, 20. p. 621.

- 6, 9. p. 605. 6, 10. p. 622. 6, 11. p. 611. 6, 12. p. 583. 6, 14. p. 650. 7, 21. p. 583. 8, 2. p. 591. 8, 5. p. 634. 8, 6. p. 631. 8, 7. p. 634. 9, 1. p. 583. 9, 5. p. 425. 9, 19. p. 583. 9, 21. p. 572. 10, 16. p. 615. 10, 17. p. 616. 10, 17. p. 616. 10, 20. p. 635. 11, 24, 26. p. 612. 11, 25. p. 613. 11, 29. p. 614. 12, 3. p. 604. 12, 13. p. 610. 616. 13, 9—12, 13. p. 592. 14, 14. p. 513. 14, 20. II. p. 543. 15, 7. p. 426. 15, 17. p. 551. 15, 56. p. 520.
- Pauliep. II. ad Corinth. 1, 22. p. 586. 2, 16. p. 702. 3, 6. p. 567. 4, 16. p. 653. 5, 1. p. 655. 5, 7. p. 593. 5, 10. p. 605. 5, 17. p. 605. 5, 20. p. 554. 5, 21. p. 548. 13, 4. p. 549.
- ep. ad Galat. 1, 19. p. 426. 2, 19. p. 569. 2, 20. p. 513. 577. 3, 4. p. 540. 3, 10. p. 507. 3, 13, 14. p. 535. 546. 3, 19. p. 530. 3, 26. p. 603. 610. 3, 27. p. 609. 611. 3, 28. p. 576. 4, 3. p. 532. 4, 5. p. 547. 587. 4, 6. p. 574, 4, 8. p. 575. 634. 5, 5. p. 588. 5, 6, 16. p. 577.
- -- ep. ad Ephes. 1, 4. p. 649. 1, 4, 9. p. 540. 2, 2. p. 633. 2, 9, 10. p, 585. 2, 19. p. 618. 3, 9. p. 540. 3, 10. p. 643. 3, 15. p. 623. 3, 18. p. 584. 4, 4. p. 603. 4, 8. p. 636. 4, 16. p. 607. 4, 19. p. 535. 4, 25. p. 668. 4, 30. p. 519. 5, 15. p. 599. 5, 26. p. 611. 6, 11. p. 637.
- ep. ad Philipp. 1, 21, 23. p. 654. 2, 3. p. 598. 2, 6.
  p. 550. 3, 3. p. 576. 3, 12. p. 580. 596.
- ep. ad Coloss. 1, 16. p. 630. 1, 20. p. 623. 624. 2, 14. p. 535. 569. 2, 15. p. 636. 3, 3, 4. p. 588. 3, 11. p. 602. 3, 14. p. 601. 4, 1. p. 601. 4, 5. p. 599.
- ep. I. ad Thessal. 1, 3. p. 585. 590. 2, 12. p. 622. 4, 9. p. 568. 5, 19, 23. p. 519.
- ep. II. ad Thessal 1, 4. p. 590. 1, 5. p. 622.
- ep. II. ad Timoth. 1, 7. p. 598. 2, 3. p. 637. 2, 19, 20. p. 606. 2, 21. p. 647. 4, 18. p. 654.
- ep. ad Titum 2, 6, 12. p. 598. 3, 5. p. 611.
- ep. ad Hebr. 6, 5. p. 564. 11, 1, 3, p. 563.
  - Jacobi ep. 1, 4. p. 663. 1, 13—16. p. 669. 1, 18, 21. p. 663. 1, 25. p. 661. 663. 2, 7. p. 439. 2, 8. p. 662. 2, 18, 26. p. 658. 4, 7, 8. p. 669. 5, 12. p. 668.

Petri ep. I. 4, 4, 5. 453. 5, 12. p. 454. 5, 13. p. 463.

Joann. ep. I. 1, 5. p. 680. 1, 9. p. 695. 2, 19. p. 490. 707. 2, 22 f. p. 491. 711. 3, 2. p. 699. 3, 4 f. p. 494. 495. 3, 9. p. 694. 3, 16. p. 690. 3, 24. p. 711. 4, 4. p. 694. 4, 10, 19. p. 690. 5, 3. p. 690. 5, 4. p. 694. 5, 6. p. 492. 493. 6, 44, 45. p. 676.

- ep. II. 7. p. 495. 9. p. 711.
- ер. III. 6. р. 706.
- Apocal. 1, 1. p. 481. 1, 9. p. 482. 2, 24. p. 469. 7, 4. p. 481. 13, 3. p. 480. 14, 4. p. 481. 16, 12. p. 481. 17, 8. p. 480. 17, 16. p. 481. 21, 14. p. 497.
- 2. Citate aus driftlichen Schriftstellern im erften und zweiten Bande.

Augustin c. Faust. Manich. L. XXXII. c. 13. I. p. 153. Chronicon paschale Alex (ed. Niebuhr) p. 436. I. p. 130.

Chrysostom. in Acta Apost. hom. 14. §. 3. I. p. 42. Hom. 38. I. p. 243.

Clemens Strom. V. 568. I. p. 278. VII. 765. I. 13.

— quis div. salv. 42. II. p. 477. 498.

Clemen. Hom. I. 65. I. p. 56. III. 6. II. p. 433. XI. 15. I. p. 303. XIII. 4. I. p. 304. XIII. 16. 68. I. p. 309.

Concil. Trullan. II. can. 16. I. p. 42. c. 67. I. 153.

Cyprian. ep. 55. I. p. 43.

Buseb. hist. eccl. II 4. I. p. 118. II. p. 428. II. 5. I. p. 397.
II. 23. II. p. 427. 428. 442. II. 25. II. p. 460. 461. III. 1.
II. p. 451. 457. III. 37. I. p. 185. III. 39. I. p. 13. II. p. 478. IV. 22. II. p. 427. IV. 23. I. p. 250

- de vita Constant, II. 31. II. p. 550.
- Gregor. M epp. L. I. ep. 25. I, p. 10.
- hom. in Evang. L. II. h. 29. I. p. 19.

Gregor. Naz. orr. 44 f. 715. I. p. 12.

Hieronym. comment. in Matth. c. 24. I. p. 74.

- in ep. ad Galat. c. 6. II. p. 499.
   de vir. illust. c. 2. I. p. 270. II. p. 426. c. 5, I. p. 100.
- ep. ad Magn. I. p. 243,

Irenaeus haeres. L. II. c. 21. II. p. 476. L. III. c. 3. II. p. 476 L. III. c. 12. I, p. 21. L. III. c. 13. I. p. 128. L. III. c 14. I. p. 352. L. V. c. 6. I. p. 21.

Isidor. Pelus. IV. 69. I. p. 243.

Justin. Mart. (ed. Colon.) dial. c. Tryph. f. 287, L p. 381 f. 311, I. p. 279, f. 370, II. p. 433.

Minuc. Felix c. XI. I. p. 249.

Origen. in Genes. T. III. II. p. 451.

- in Matth. T. XVI. 6. II. p. 477. T. XVI. 22. 1. p. 43.
- in Joann. T. I. 1, 2. II. p. 481. T. I. 2. I. p. 358.
- in ep. ad Rom. (opp. ed. de la Rue) L, I. T. IV. f. 470. VII. f. 602. I. p. 22.
  - c. Cels. I. 57. I. p. 56.
  - de orat, 2. T. I. f. 199. I. p. 358.

Tertullian. Apologet. c. 23. I. p. 220.

- ad nation. L. I. c. 13. I. p. 218.
- de ieiun. c. 16. I. p. 219.
- C. Marc. L. L. c. 20. I. p. 128. L. V. c. 2. I. p. 128. L. V. c. 8. I. p. 22.
- praescr. 36. II. p. 458. 477.
- ad Martyr. c. 2. I. p. 223.

# 3. Citate aus Profanschriftstellern.

Arcadius Charis. de muner. civil. in Digest. L. IV. Tit. 1V. leg. 18. §. 17. I. p. 179.

Aristides in Neptunum (ed. Dindorf) Vol. I. 40. I. p. 25.

— oratt. sacr. I. 531. I. p. 336.

Aristophan. Aves. Schol. ad V. 1023. I. p. 178.

Aristotel. (ed. Bekker) Polit. L. VII. c. 8. Vol. II. p. 1322.

I. p. 223.

- Eth. Nicomach. L. V. c. 3. II. p. 600.

Athenael Deipnosoph. I. f. 20. I. p. 343.

Cicero ad Attic. L. VII. ep. 11. I. p. 179.

- in Verrem. L. V. c. 57. I. p. 224.

Dio Chrysost. Δόγ. Ταρσικ. (ed. Reiske) Vol. II. p. 36. I. p. 225.

- de Dei cogn. Vol. I. p. 384. I. p. 247.
- orat. 37. Vol. II. p. 119. I. p. 253.

Diogen. Laërt. v. Epimen. III. I. p. 243. Homer. Odyss. j. 485. I. p. 141.

Josephus Archaeol. VIII, 2. I. p. 279. XV, 5, 3. I. p. 67. XIX, 6, 1. I. p. 260. XIX, 6, 7. I. p. 126. XIX, 8, 2. I. p. 127. XX, 2, 4. I. p. 129. XX, 2, 5. I. p. 125. XX, 5, 1, I. p. 56. XX, 6, 2. I. p. 84. XX, 7, 2. I. p. 80. XX, 8, 1, 9. I. p. 365. XX, 9, 1. I. p. 69. XX, 9. II. p. 428. 442.

— de belle Jud. II, 18. I. p. 269. II, 20, 2. I. p. 105. V, 4, 2. I. p. 137.

Julianus fragment (ed. Spanheim) T. I. f. 292. I. p. 246. Libanius  $\dot{\nu}\pi$ .  $\tau$ ,  $l\epsilon\rho\tilde{\omega}\nu$  (ed. Reiske) V. II, 158. I. p. 141. Lucianus Alex. §. 30. I. p. 134.

Pausan. Attic. L. I. c. 4. I. p. 243, L. I. c. 17. I. p. 237.

- Eliae. L. V. c. 14. I. p. 243.

Philo de vita Mos. I. 5. I. p. 295. III, 673. I. p. 74.

- de migr. Abrah. f. 406. I. p. 74.
- Legat, ad Cai. §. 23. I. 254.
- de victim. (ed. Frankof.) f. 836. I. p. 228.
- ad Exod. 24. (ed. Lips.) VI, 245. II. p. 474. 475.

Philostrat L. VI. c. 3. I. p. 243.

Plutarch, instit. Lacon. c. 42. I. p. 137.

- de def. oracc. c 9, I. p. 220.
- sympos. VII. quaest. V. I. p. 278.

Porphyr. de abstinent. carn. 1, 42. I. p. 306.

Seneca praef. natur. quaest. L. IV. 1. p. 259.

Sophock Oedip. Tyr. V. 314. I. p. 246.

Strabo Geogr. L. XIV. c. 5. I. p. 101. L. XVII. c. 1. II. p. 452. Sueton. vit. Claud. c. 25. I. p. 254.

Tacit. Annal. 12, 52. I. p. 254. 13, 14. I. p. 365. 14, 60. I. p. 866. 14, 65. I. p. 365.

Talmud Abodah Sarah II. §. 3. I. p. 351.

- Pirke Avoth §. 13. I. p. 104. c. III. §. 3. I. p. 151.

# Nominals und Reals Index

über ben

Erffen und Zweiten Band.

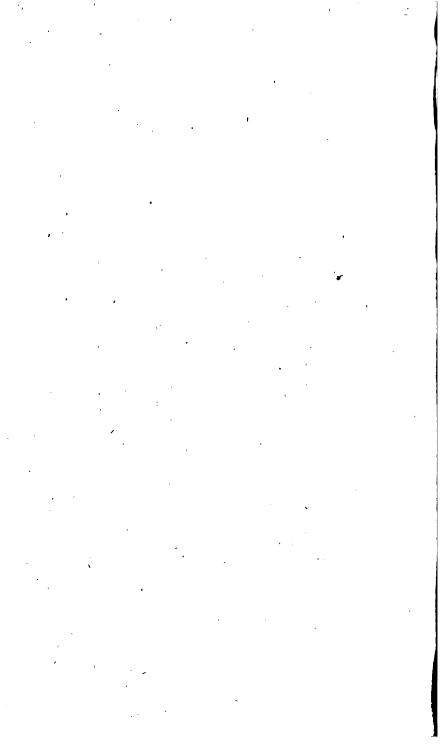

Abendmahl, Feier deff. unter d. Heidenchriften I. 207. Paulus über daff. II. 612. f. Johannes über daff. II. 708. f.

Abraham, f. Glaube und f. Gerechtigkeit (bei Paulus)
II. 561. f.

Achaja, Gemeinden dafelbft I. 259. 264. 2. 2.

Methiopien, Philippus dafelbft I. 82.

Mgabos, driftl. Prophet I. 125.

Lycoc, bei Paulus II. 604.

Agapen, tagliche I. 30. Migbrauche bei benf. in Korinth.
I. 311. f.

Marippa II., I. 366. f.

Alegander v. Abonoteichos I. 134. A. 1.

Alexander, der Schmidt I. 412. A. 1.

Almofenvertheilung, Anfangs nicht an ein Amt gebunden I. 40. Amtsgeschäft der Diakonen I. 42. f. auch der Presbyter I. 43.

Ananias I. 35. f.

Ananias von Damastus I. 107, bei Paulus I. 114.

Ananus, hoherpriefter, f. Berfahren gegen Jafobus b. Gerechten II. 442.

Annaus Gallio I. 258. f.

Untidrift, Erwartung deff. II. 489. f.

Antiochia bei Pisidien, Paulus dafelbst L 135. f.

Antiochia in Sprien, Christenth. das. durch Heidenchristen I. 122. Bebeutung f. d. Berbreitung d. Evang. I. 124. Rollette f. d. Palästinenser I. 126. Spaltungen das. durch Juden I. 144. s. Apostelkonvent. Apostelstreit das. I. 271. f. Zeitbestimmung dess. I. 274. A. 1.

Aphrodite, Rultus derf. ju Rorinth I. 253.

Apokalppse II. 468. Berf. ders. II. 477. f. A. 3, ihre Schilderung d. Rero II. 480. f. A., über d. Ansehn bes Paukus II. 795. f. A. 1.

Apollo und die nach ihm genannte Parthei zu Korinth L 295. f. l. 320.

Απολύτοωσις bei Paulus II. 558.

Apostel, ale Lehrer L 185, ihre Erleuchtung durch b. h. Geift II. 654. f.

Apostelkonvent I. 148. f., Brief deff. an d. Beidenschriften in Sprien und Cicilien I. 156. f., Wichtigkeit f. Beschlüsse I. 159. f., Beobachtung bers. I. 324. f.

Aquila I. 189, in Korinth I. 253. f. 269. A. 3. 344. A. Aratus, citirt von Paulus I. 245. 247. A. 1.

Aretas, Konig v. Arabia Petraa I. 117.

Artemis, Rultus berf. ju Ephefus I. 277. f. 335.

Ασιάρχαι Ι. 336. A. 1.

Abcetif im Jubenthame I. 309. f., bei Jakobus und bei d. Johannesjungern II. 429.

Athen, Paulus das. I. 236. f.

Auferstehungslehre, Gegner berf. zu Korinth L 313. f., bei Paul. in Berbindung mit d. L. v. d. Bollendung d. Gottes-reich II. 650. f., bei Joh. in Berbind. mit d. Gericht II. 703. f.

### B.

Babplon, Petrus dafelbft IL 451. f., Rame fur Rom IL 463. Barjefu, Goët I. 133. f.

Barnabas I. 118. S. Bisitationsreise n. Antiochia I. Ueberbringer der Collette nach Jerusalem I. 126. f. S. Reisen mit Paulus, s. diesen; getrennt von Paulus, thatig mit Markus I. 210. f. in Antiochia I. 271.

Beharrlichfeit, driftl. II. 589. f.

Belehrung, religibse, Anfangs nicht an ein Amt geknüpft I. 45, bes. v. d. Aposteln geleitet I. 46, den Frauen in den Gemeindeversammlungen untersagt I. 182. f. Arten der Lehrer I. 185. f. Lehramt mit dem Vorsteheramte verbunden I. 190. Sucht nach Schönrednerei dabei in Korinth I. 312.

Berda, Paulus und Silas dafelbft I. 235.

Befonnenheit, driftl. II. 598.

Befdeibenheit, driftl. II. 598.

Befoneibung I. 290. f.

Briefe der Apostel, f. d. einzelnen Apostel, Berfalschung derf. 263. f., Berwahrung dagegen I. 266.

Bruder Jeju II. 423. f. Anm.

#### E.

Cafarea Stratonis I. 82. 85.

Cerinth, ob im Zusammenhange mit der Sekte zu Co-lossa I. 383, s. Gnosis u. Doketism. II. 473. f.

Charisma, Begriff beff. I. 166. f., Arten beff. I. 167. f., f. d. einzelnen Charismen, falsche Schäpung derf. in Corinth I. 312. Anschließungspunkt für dies. in d. paulinischen Lehre II. 579. 608. 636. in der johanneischen Lehre II. 696. A.

Christen, Entstehung des Ramens I. 123. f.

Christus, Lehre von f. Person und f. Werke bei Paulus II. 543. f. 634. f. Christus in den 3 ersten Evangelien II. 627. A. bei Johannes II. 678. f.

Christusparthei in Corinth I. 296. f.

Cilicien, Paulus verkündigt das Evang. das. L. 121 f. Fortschritt des Christenthums das. I. 144.

Claudius vertreibt die Juden aus Rom I. 254. f.

Clemens Alexandrinus über Johannes IL 498. f.

Clemens von Rom über Paulus Reise nach Spanien I. 390, über Petri Aufenthalt in Rom II. 459.

Clementinen über Umgang mit Beiden I. 304. A., jus difche Denkweise darin IL 433. A.

Coloffa, Gemeinde das. von Spaphras gegründet I. 373. Brief Pauli an dies. — Abfassungkart dess. I. 372. f. A. Sekte das., ob Essener? I. 375. A. II. 470. f. 512. Inhalt des Briefs an d. Colosser I. 384. f.

Cornelius, Centurio zu Cafarea, Proselyt des Thor3 I. 85. f. s. wunderbare Erweckung I. 86. f. s. Taufe I. 78.

Cultus, driftl. unter b. Beibendriften I. 194. f.

Epprus, Barnabas und Paulus das. I. 132. f., Barnas bas und Markus das. I. 211.

#### D.

Damaskus I. 105. 117.

Δεισιδαίμων Ι. 241. f. A.

Demetrius, Berfertiger von Tempelbildern in Ephefus I. 335.

Demuth, Begriff derf. bei Paulus II. 594. f.

Derbe, Paul. u. Barnabas das. I. 114. Paul. das. I. 212. Διάθτκη Ι. 7. A.

Diakonen, scheinbare Andeutungen dieses Amts I. 38. f. Wahl der 7 Diak. aus d. Hellenisten I. 40. Geschäft ders. und Entwickelung dieses Amtes I. 42. f. Einfluß ders. auf Berbreitung der Lehre I. 58.

 $\Delta \iota \alpha \times \sigma \circ \iota \alpha = \dot{\alpha} \times \iota \iota \lambda \eta \psi \iota \varsigma L 176. f.$ 

Diafoniffinnen L 191. f.

Διδασκαλία I. 46. I. 169. f. Arten berf. I. 175. f.

1. 186. f., nach und nach erst regelmäßige Gemeindes lehrer L 189. f.

Δικαιοσύνη I. 273. A. II. 537. A. Begriff derf. im A. T. II 504, im driftl. Sinne bei Paul. II. 505. f., die heidnische dix. II. 600, des Abraham bei Jakobus II. 659. f.

Δικαίωμα bei Paulus II. 545. f.

Aixaiwoig bei Paulus II. 546. 559. f.

Dionpfius Areopagita L 249. f.

Dionyfius v. Rorinth, Zeugniß über Petri Tod II. 460.f.

Diotrephes II. 496. f.

Domitian II. 477.

Δουλεία bei Paul. II. 524 f., außerl. u. innerl. II. 573. f.

Doudeverr bei Paulus II. 527, f.

Dreieinigfeitslehre, Burgel berf. II. 712.

#### Œ.

Chioniten, ihre Richtung II. 429.

Che, Gegensatz gegen dies. I. 309. Paulus darüber I. 326. 403. A.

Eid, f. d. Art. Bahrhaftigfeit.

Engel, Berehrung derf. ju Coloffa I. 381. f. Genealogieen derf. I. 402. A. II. 470. f.

Epaphras k. 213, bei Paul. in Rom I. 372. f. 374. A. Ephefus, Paul. daf. I. 277. f. Bolksaufruhr gegen Paul.

I. 355. f. Brief Pauli an die Gemeinde, wo abgefast?

I. 372. f. A. Dieser Brief ein Cirkularschreiben I. 387. Erriehrer bas. I. 401. Paul. das. I. 404. Joh. das. II. 467.

Epifuraer, ihr Berhaltnif z. Chriftenth. I. 238. f. 315. M.

Eπίσχοποι I. 177, Bedeutung des Namens I. 178, ihr Berh. zu d. Presbyteren I. 179. 353. A., ihre Geschäfte I. 180, ihr Berh. zu d. διδασχάλοις I. 186. f.

Eraftus, Begleiter des Paulus I. 294.

Erlösung, Borbereitung und Ziel derf. II. 540. 642. f. 649. Bedürftigkeit darnach allgemein II. 541. f. 643. 674. durch Christis vollbracht II. 543. f.

"Εργα, Paulus darüber II. 509. Jakobus darüber II. 657. f. έ. άγαθά II. 585. A. έ. νόμου I. 273. A., im jüdifchen Sinne II. 506.

Έρμηνεύς oder Έρμηνεύτης, Dolmetfcher I. 13. .

Effaismus, ob Paul. dagegen kampft im Briefe an d. Romer I. 350. f. A. S. Colossa.

Evappelistai I. 185. Name I. 185. A.

#### R.

Faften, 3med und Bedeutung berfelben I. 87. Relir, Profurator I. 81. 357. 364.

Feste, bei Paul. keine eigenthümlich driftl. Feste erwähnt I. 197. Wochentliche Feste, Sonntagsseier v. Paul. nicht bes. erwähnt I. 197. f. Entstehung ders. I. 199. Jährliche Feste, nicht vorhanden I. 200. f.

Festus, M. Porcius, Profurator I. 364. 366. f.

Freiheit, driftl., Miftbrauch derf. I. 306. 310. Paul. über rechten Gebrauch I. 324. f., über fittl. u. burgerl. Freiheit

I. 328. f., f. d. Art. Wille, b. rechte fittl. Freih. nach Johannes IL 693.

#### છ.

- Galatien, Paul. das. I. 214. Gemeinden das. I. 217. 277. Irrlehrer das. I. 283. f. Brief Pauli an diese Gemeinden I. 285. f.
- Samaliel, f. Geistesart und Berhaltniß z. Christenth. I. 55. f., f. Einfluß auf Paulus I. 104.
- Seist, heiliger, Borbereitung z. Ausgießung dess. I. 1. f. Ausgießung dess. I. 5. f., f. d. Art. πνεύμα. der bose Geist und s. Reich bei Paulus II. 631. f. Mittheilung des h. Geistes nach Johannes II. 705.
- Beifterprufung, Begriff derf. I. 174. f.
- Beifter welt, Berbind. d. Chriften mit derf. n. Paul. II. 622. f.
- Beiftesgaben, f. b. Art. Charismen.
- Gemeinde, Bildung ders. I. 26. f., anfänglicher Zustand ders. I. 28. f., Bermehrung ders. I. 48. f., Borsteher ders. I. 178. f.
- Gemeindeverfassung, der judisch. Synagoge nachgebildet I. 37. Anfänglich Gleichheit aller Glieder, nur mit Borrang der Apostel I. 40.
- Gericht, durch d. Erloser, nach Johannes II. 677. 700. f. Gefen, s. d. Art. vópog.
- Glaube, todter I. 233. Falfche Fassung dieses Begriffs II. 434. Gl. in d. Paul. Lehrentwickelung II. 561. f. im Hebraerbriefe II. 563. A. Gegenstand d. Gl. II. 564. Gl. im Verhältn. z. Gesetze II. 566. f. Gl. bei Paul. für d. Ganze d. cristl. Gesinnung und Tüchtigkeit II. 580. f. s. Verhältn. z. Erkennen II. 590. Gl. in der Lehrentwickelung d. Jakobus II. 657. f. Empfänglichkeit für

denf. nach Johannes II. 675. f. Borbereit. zu bemf. II. 678. Wefen beff. II. 689. f. Berhaltn. zu b. Geboten II. 690

- Tλώσσαι ααιναί, zwief. Auffassung davon I. 10. f als übernatürl. Sprachengabe. Kritik dieser Ansicht I. 12. f als neue Geistessprache I. 18. f. γλώσσαις λαλείν I. 14. f. Begr. des γ. λ. I. 171. f. Paul. darüber I. 173. f.
- Gnade, gottl., ihr freies Walten nach Paul. II. 638. f.
- Bedingtfenn v. Seiten b. Menschen II. 647, bei Joh. II. 679. Snofis, Reime derf. I. 296. 376. 383. judaisirende G. in Colosfa I. 347. 381. bei Cerinth II. 473. f. anti-
- nomistische G. II. 469. 493. f. Goëten, Treiben berf. I. 73. Feindschaft berf. gegen b. Christenth. I. 134. 279.
- Gogen, ob bbse Geifter nach Paul. Lehre? II. 633. f. A. Γράμματα Έφέσια Ι. 278. A.
- Gutergemeinschaft, falsche Ansicht davon I. 31. f. richtige Faffung berf. I. 34. f.

### H.

- Handauflegung, agre I. 193.
- Debraerbrief, Bestimmung des Berfaffers und der 216= faffungszeit I. 413. Begriff v. Glauben in demf. II. 563. f. 21.
- Seiden, bekannt mit d. Evang. durch Hellenisten I. 82. f. Stellung ders. 3. Evang. I. 208. f. verglichen mit den Juden v. Paul. II. 533. f. 640. f. Ansthließungspunkt für d. Christenth. bei ihnen II. 535. rohe Sicherheit ders. II. 537. Empfänglichkeit derf. II. 538. Weisheitsuchen derf. II. 539.
- Beiden driften, Gefahr vor Unsittlicht, und theoretischer Einseitigkeit bei benf. II. 209. ob mitbetroffen durch d. Bertreibung ber Juden burch Claudius? I. 255. Spaltung

ders. mit d. Judenchristen I. 275. Heidenchristen zu Rom I. 345. Ansicht ders. vom Opfersteische I. 302. f. 348.

Beiligkeit Gottes in Chrifto geoffenbart II. 680.

Berodes Agrippa, f. Richtung, Benehmen gegen d. Chriften I. 126. f.

Dieronymus Ueberlieferung über b. Up. Joh. II. 499. f. Soffnung, driftl., Begriff berf. II. 598. Berhalm. berf. jum Erfennen II. 592.

Jahresfefte, f. d. Urt. Fefte.

Jakobus Alphai, ob derf. mit Jakobus, dem Bruder des herrn? II. 420. f. 422. f. A.

Jakobus, dadslyde rav xvolov, s. Antrag bei d. Apostelkonvente I. 150. f. s. Absicht und Nachgiebigskeit dabei I. 154. f. Zusammenkunft bei ihm I. 358. s. Würksamkeit II. 419. 656. J., Repräsentant einer bes. Grundrichtung II. 419. f. woher der Name: Bruder des Herrn? II. 420. f. 472. A. s. Beiname prix II. 428. s. Askese, ob von ebionitischer Richtung II. 429. s. Brief II. 430. f. ob polemisch gegen Paul.? II. 431. f. ob untergeschoben? II. 435. f. an wen gerichtet? II. 437. Zustand der Leser II. 439. f. Lehrweise in d. Briefe II. 440. f. Jak. Märtyrertod II. 442.

Jakobus Lehrentwickelung II. 656. f. Jak. Bildungsgang II. 656. f. von dem Paulus verschiedener Standpunkt II. 657. Zusammenhang zwischen Glauben und Werken II. 657, f. Zwei Beziehungen des Glaubens II. 659. dinacoovy des Abraham II. 659, f. vómos II. 661. 666. Einheit des gottl. Lebens im Menschen II. 662. Liebe, des Gesetzes Erfüllung II. 662. Ansicht vom Messsias II. 663. f. Einheit des Geistes bei Jak. u. Paulus II. 664. f. Jakobus über driftl. Wahrhaftigkeit II. 668. über Gunde II. 669. über freien Willen II. 669.

Jafobusparthei, ob folde in Korinth? L 298. IL 667. A.

Jakobus Zebedai, hinrichtung beff. L 127.

Jerufalem, Mittelpunkt ber Judenchriften I. 124. f. Sungersnoth baf. I. 125. f. d. Art. Paulus.

Afonium, Paulus baf. I. 139.

Illyrien, ob Paulus das.? I. 342. u. A. 3.

Johannes, Presbyter, ob Verfasser d. Apokalopse? II. 477. f. Johannes, s. d. Art. Petrus. seine Herkunft II. 464. s. Berufung II. 465. s. Charafter II. 466. 670. s. Aufsenthalt in Ephesus II. 467. s. Kämpfe II. 468. gegen Freichrer in Rieinassen II. 469. s. gegen Eerinth II. 475. f. s. Verbannung nach Patmos II. 476. f. s. Polemif II. 482. f. s. Evangel. II. 483. f. s. erster Brief II. 488. f. gegen Dofetismus II. 491. f. gegen praktische Jrrthümer II. 493. f. s. dieberlieferungen von f. Würtsamkeit II. 498. f. Erfolg ders. II. 500.

Johannes Lehrentwickelung, Grund seiner Berschiestenheit v. Paul. II. 670. Hauptbegriffe bei ihm II. 671. Logos II. 671. 679. Satan II. 672. Darstellung der menschl. Natur, verglichen mit d. Paulinischen II. 673. f. Empfänglichkeit für d. Glauben II. 675. f. göttl. Antrieb II. 676. f. Gericht durch d. Erlöser II. 677. Borsbereitung z. Glauben II. 678. Person Christi II. 679. Gottes Liebe und Heiligkeit in Christo geoffenbart II. 680. der Bater nur im Sohne zu erkennen II. 681. Wunder Christi II. 682. f. Leiden Christi II. 684. f. jedem Christen nothwendig II. 687. f. arevua äyeor II. 688. Glaube II. 689. Berhältniß der Gebote dazu II. 690.

der Glaube der Sieg über die Welt II. 691. über sinnl. Messäsglauben II. 692. über die rechte Freih. II. 693. A., über die Sünden der Gläubigen II. 693. f. Einheit der paulinischen und johanneischen Lehrentwickelung II. 697. f. II. 711. Beziehung auf d. zukunftige Vollendung II. 698. f. Joh. Repräsentant des ächten Mysticismus II. 699. f. Darstellung des Gerichts II. 700. f. Auferstehung II. 703. f. Wiederkunft Christi II. 705. f. die Rirche der Jdee nach v. Johannes angedeutet II. 706. f. innere und äußere Gemeinschaft d. Gläubigen II. 707. Laufe und Abendmahl II. 708. f. Wurzel der Dreieinigskeitslehre II. 711.

Johannesjunger in Ephefus II. 280. f. Astefe derf. II. 429.

Joses H. 423, A.

- Frendus, über Sprachengabe I. 21. f. Erzählung über Johannes II. 475. f.
- Judas, dem Paulus und Barnabas vom Apostelfonvente beigegeben I. 158.
- Judas Jakobi II. 423. A. ob Berfasser des Briefes Juda? II. 471. f.
- Juden, Anschließungspunkte für dies. an d. Evang. I. 138. Ansicht ders. v. Opfersicisch I. 302. Abcetik ders. I. 309. f. Aufruhrsgeist ders. I. 347. d. Juden verglichen mit d. Heiden v. Paul. II. 533: 640. f. Eigengerechtigkeit der Juden II. 537. Wundersuchen ders. II. 538.
- Judenchristen, ihre Fassung der Messiabidee I. 28. s. d. Art. Messiab. ihr Berh. zu d. heidenchristen I. 123. Pharisaismus unter ihnen I. 144. ihr Berfahren gegen Paul. u. Barnab. I. 156. f. II. 434. ihre Richtbeobachetung d. Beschlüffe des Apostelsonvents I. 160. ihre Be-

obachtung d. judischen Cultus I. 195. f. sie veranlassen d. Apostelkonvent zu Antiochia I. 271. f. neue Spaltung mit d. Peidenchristen I. 275. ihr Einsluß II. 276. f. Dies. in Galatien I. 283. f. in Korinth I. 293. f. Ansicht ders. v. Opfersteische I. 302. f. 349. v. d. Ehe I. 309. J. zu Rom I. 345. 371. zu Jerusal. d. Paul. feindselig I. 358. f. Theosophisch-ascetische Richtung unter ihnen in Colossa I. 375. f. zu Sphesus I. 401. f. Jak. gegen d. Grundsirrthum d. Judenchristen II. 432. deren Ansicht von d. Lovas rópor rópor II. 506. v. Judenth. überhaupt II. 529. Judenthum, vorbereitender Charakter dess. II. 529. f. Jates, König v. Abiadene I. 129. A.

#### 8

Randage, Ronigin v. Meroë L 82.

Rindertaufe, f. d. Art. Zaufe.

Kirche, apostolische, ihr Ursprung L 5. f. Die K. der Leib Christi II. 603. Die Jdee d. R. bei Joh. angedeutet II. 706. f. f. d. Art. Reich Gottes.

Rirchen amter, Beranlaffung ju ihrer Einsetzung I. 40.1f. Weihe dazu I. 193. Wahl dazu I. 193. f.

Rirdenregierung I. 180. f.

Rleanthes, ber Stoifer I. 247. A.

Klyroi, bei Paulus II. 604.

Korinth, Paul. das. I. 251. f. relig. Richtungen das. I. 252. f. Gemeinde das. I. 258. Bewegungen und Missbrauche in derselben I. 292—315. ob Paul. zum zweiten Male da gewesen? I. 316. f. Erster verlorner Brief Pauli an die Gemeinde das. I. 319. f. Br. der Gemeinde an Paul. I. 320. Antwort des Paul., erster vorhandener Br. an die Korinth. I. 321. f. Zeitbestimmung dess. I.

330. Nachrichten über d. Gemeinde v. Titus I. 338. f. Zweiter Br. an d. Korinth. I. 340. f.

Koopos II. 651. f. A. bei Johannes II. 673. befiegt bnrch b. Glauben II. 691.

Rreta, Paul. u. Titus das. I. 405. Freiehrer das. 406. f. Κυβέρνησις = χαρ. τοῦ προεστάναι L 176. f.

Leben, driftl., I. 207. f. Gunftige Umftanbe fur daff. unter d. Beiden I. 208. Gefahren für daff. I. 209. Das dr. Leben in f. Werden, bezogen auf eine Bufunft II 586. f. Ewiges Leben bei Paul. II. 652. f. f. d. Art. ζωλ. Lehre, apostolische, II. 501. f.

Lehrer, f. b. Art. Belehrung.

Lehramt, f. d. Art. Belehrung.

Liebe, driftl., Frucht d. Glaubens IL 583. f. ihre Durs kung IL 585. bas driftl. Erkennen bedingend II. 591. d. Liebe das Größte II. 593. f. Inbegriff driftl. Bolls kommenheit II. 600. f. bei Jakobus II. 662. g. Gottes in Christo geoffenbart II. 680.

Logos II. 479. bei Johannes II. 486. f. 671. bei Paul. II. 625. f. Anschließungspunkt für diese 3dee II. 627. f. nach Johannes in Chrifto erschienen IL 679. f.

Lufas, Argt, Begleiter des Paulus I. 218. in Philippi I. 225. ob nach Korinth gefandt? I. 340. A. I. 352. Lybia I. 219.

Lyftra, Paulus und Barnabas das. I. 139. f.

#### M.

Macedonien, Paul. daf. I. 218. f. 338. 342. 404. Marcionitische Richtung, Reime derf. I. 294.

Marfus, ber Sohn bes Petrus II. 463.

Marfus, des Barnabas und Paul. Begleiter I 132. 158. bei Barnabas allein I. 211. II. 463.

Meffias, hoffnung auf benf. bei d. Samaritern I. 72. Fleischlich-judifche Ansicht v. s. Reiche II. 618. Jakobus Ansicht v. Messias II. 663. Johannes gegen sinnl. Messiasglauben II. 692.

Milet, Pauli Zusammenkunft das. mit Borftehern von Gemeinden, Frenaus darüber I. 352. f.

Mpfticismus, Johannes Reprafentant d. achten Myftiscism. II. 699. f.

#### M

Rarciffus in Rom I. 344. A.

Rafiraatsgelübbe I. 268. 360. f.

Rero I. 397. Berfolgung b. Christen burch ihn I. 398. R. in der Apokalppse gezeichnet II. 480. f. A.

Rifolaiten W. 470.

Nifolaos II. 470.

Rikopolis, Paul. das., welches Rikop. gemeint? I. 408. f. Roah, die sieben nach ihm benannten Gebote I. 151. A. 2. Nόμος I. 273. A. 284. A. vollendet im Christenth., nach Jakobus II. 437. 534. f. A. 2. Ansicht antinomistischer Gnostifer davon II. 471. Begriff d. ν. bei Paulus II. 507. f. 527. f. ν. eine Zwischenperiode bildend II. 530. f. ν. παιδαγωγός εἰς χριστὸν II. 532. d. Rituelle dess. II. 532. f. ν. im Gewissen II. 534. f. Berhältniß d. ν. zunt Glauben II. 566. f. d. ν. erfüllt durch d. Liebe II. 568. 662. aufgehoben durch d. Glauben II. 569. 666. ν. νομ Christenth. II. 571. f. ν. bei Jak. II. 661. 666. f. Rūchternheit, christi, II. 598.

D.

Obrigfeit, Paulus barüber I. 348.

Oixodomeir, Begriff I. 166. A. 2. bei Paul. II. 603.

Opferfleisch I. 302. f. Paul. über d. Genuß deff. I. 324. f. 348. f.

Opfermahlfeiten II. 616.

Ordination I. 193.

Drigenes, über Sprachengabe I. 22.

Ŋ.

Παράχλησις Ι. 47.

Παράκλητος Ι. 3.

Parthien, Petrus dafelbft II. 451. f.

Baffahfeft, judifches und driftliches, I. 200. f.

Paftoralbriefe, die in denf. befampften Grriehrer I. 401.

Patmos, ob Johannes dahin verbannt? Il. 476. f.

Paulinische Lehre II. 503. ff. Quelle ders. sür P. II. 503. Mittelpunkt ders. II. 504. Begriff der δικαιοσύνη von seinem jüdischen und christl. Standpunkte II. 505. f. Begr. v. νόμος II. 507. 527. f. ξογα νόμου, ξογα άγαθά II. 509. σάρξ, σαρκικός II. 510. f. Sünde II. 511. f. ψυχή, ψυχικός II. 513. πνεύμα, als Vermögen d. menschl. Natur II. 513. A. 1. Zwiespalt in d. menschl. Natur II. 514. f. Ursprüngl. Zustand des Menschen II. 515. f. Erste Sünde II. 517. f. Zusammenhang v. Tod und Sünde, Θάνατος II. 518. f. Princip d. Göttl. im Menschen II. 521. Anregung dess. durch d. Schöpfung II. 521. f. Entstehung d. Gögendienstes II. 523. Gewissen II. 523. Zustand d. Knechtsch. II. 524. Leben ohne Gessey II. 524. f. δουλεύειν II. 527. f. Standpunkt d. Juzdenth. II. 529. f. Bedeutung d. Gesses II. 530. f.

Unterschied v. Juden und Beiden II. 533. f. f. Juden, Beiben. Die Menschengeschichte Borbereitung b. Erlofung, Diefe Ziel d. Schöpfung II. 540. f. Erlofungswerk Christi II. 543. f. δικαίωμα II. 545. f. δικαίωσις, ζωή II. 546. Leiden Chrifti II. 546. f. Chrifti Stand der Erniedrigung und Erhöhung II. 548. f. Begr. d. Berfohnung II. 551. f. Beariff der anolitowois u. owthola II, 558. Bear. der dinaiwoig II. 559. Zusemmenhang der Heiligung damit II. 560. des Glaubens II, 561. Abrahams Glaube und Gerechtigkeit II. 561. f. Gegenstand d. Gl. II. 564. Gl. an Jesus d. Gefreugigten u. Auferstandenen IL 565. Gl. im Berh. jum Gefete IL 566. f. Die Liebe bes Gefetes Erfüllung II. 568. Durch d. Gl. das Gesetz aufgehoben IL 569. Citate aus dem vómos IL 570. vómos vom Christenth. II. 571. f. Neugerl, und innerl. doudela II, 573. f. Meußerl. und innerl. Gottesverehrung IL 574. f. στοιχεία τοῦ χόσμου II. 574. f. A. Herrschaft d. πνεύμα über d. oàof II. 577. f. Charismen II. 579. 608. Rampf von Geist und Rleisch im Wiedergebornen IL 580. miorig von dem Gangen der driftl. Gesinnung und Tuchtigkeit, δυνατός μ. ἀσθενής τη πίστει II. 580. f. Wefen d. driftl. Freiheit II. 582. Liebe aus dem Glauben II. 583. f. 2Burkung der Liebe II, 585. Das driftl, Leben in Bezug auf eine Rufunft II. 586. Bear, der Kinder Gottes und ihre Berrlichkeit II. 587. f. Beharrlichkeit II. 589. Berh. Des Erkennens 3. Glauben II. 590. Die Liebe bas Erkennen bes bingend II. 592, Bech, des Erfennens 3. Soffnung II. 592. die Liebe das Gröfte II. 593, f. Begriff der Demuth II. 594. f. driftl. Bescheibenheit II. 598. Besonnenheit. Bachfamfeit, Ruchternheit II. 598. soopia II. 599. Chriftl. und beidnische Cardinaltugenden II. 600. Die Liebe Band der

Bollfommenheit II. 601. Quelle und Burfung des beil. Beiftes im Glaubigen II. 602. Die Rirche, der Leib Chrift II. 603. Beariff der ayioi, xlytoi II. 604. Unachte Glieber der Kirche II. 605. f. Laufe II. 608. f. Abends mahl II. 612. f. Lehre vom Reiche Gottes II. 616. f. Berbindung d. Chriften mit d. hohern Geifterwelt II. 622. f. Logosibee bei P. II. 625. f. Gottesreich, die gange Geis sterwelt, wie die Kirche umfaffend II. 629. f. Das Reich bes Bofen II. 631. f. Ansicht von den Goten II. 633. f. A. Christus als Ueberwinder des Satans und f. Reiches II. 634. f. Das Reich Christi im Rampfe mit d. Reiche d. Bofen II. 637. Theilnahme am Gottesreiche ift Engbenaeschenk II. 638. f. Berh. a. freien Gelbftbestimmung der Menschen II. 641. f. Rampfe des Reiches Gottes II. 649. Bollendung beff., verbunden mit b. Lehre von b. Auferstehung II. 650. f. Beziehung auf Chrifti Wieders funft II. 654. f. Berichiedenheiten der Lehrentwickelung des Paulus und Jakobus II. 657. f. 660. f. Ein Geift in Vaulus und Jakobus II. 664. f. P. Freiheit in Bephachtung bes Gesetes II. 667. Einheit ber paulinischen und johanneischen Lehrentwickelung II. 697. f.

Paulinische Parthei in Rorinth L 294.

Paulus, herkunft und Bildungsgang I. 99. f. II. 503. Berfolger des Christenth. I. 105. Reise nach Damaskus I. 105. Bekehrung I. 106. f. II. 503. Bission und Zussammenkunft mit Ananias I. 114. f. Reise nach Arabien I. 116. Flucht aus Damaskus I. 116. Reise nach Jerussalem, Zeitbestimmung I. 117. Entstehung s. Lehrents wickelung I. 118. f. Berufung z. heidenapostel, Reise nach Tarsus I. 121. f. P. v. Barnabas nach Antiochia gerufen I. 123. Bestimmung der Gal. 2, 1 erwähnten

Reise nach Jerusalem I. 127. f. 1ste Wissionsreise mit Barnabas von Antiochia aus L 132, f. Aufenthalt in Antiochia bei Pisiblen L 135. f. in Isonium L 139. in lyftra I. 139. f. in Derbe I. 144. in Antiochia in Sprien I. 144. Reise mit Barnabas nach Jerusalem I. 145. f. Streit der Judenchriften mit ihnen I. 147. f. f. Apostel' fonvent. Ruckfehr nach Antiochia I. 157. V. über ylwovais laleir I. 173. f. über Bortrage der Frauen I. 183. f. M. über Beobachtung gewiffer Tage I. 196. f. 2te Missionsreise I. 210. f. Trennung von Barnabas I. 210.f. D. in Derbe I. 212. in Phrygien I. 213. in Galatien I. 214. P. Rranflichfeit und Beiftesftarfe I. 214. f. in Troat, nach Philippi I. 218. f. Berfahr. m. ber Bahrfagerin I. 221. f. D. in Theffalonico I. 225. Beltenverfertiger I. 225.f. über Chrifti Wiederfunft I. 230. f. Reise über Berda n. Athen I. 235. Aufenthalt das. L. 236. f. P. in Korinth I 251. f. Art f. Berfundigung, Burfung berf. I. 256. f. Berfolgung durch Juden I. 258. f. Erfter Brief an d. Theffalon. I. 260. f. Burfung beff., Beranlaffung 3. zweiten Br. I. 262. f. Briefverfalschung, Bermahrung bavor I. 263. 266. Reise nach Antiochia und Jerusalem, 3te Dis sionsreise von hier aus I. 268. f. Opfer im Tempel I. 270. 289. Benehmen bei d. Apostelstreite in Antiochia I. 271. f. D. über Phrygien und Galat. nach Ephefus I. 276. Auf: enthalt das. I. 277. f. Br. an d. Galater I. 285. f. Bewegungen in d. Gemeinde zu Korinth I. 292, f. wie A davon Nachricht erhielt? I. 136. f. P. über eheloses Leben L 310. A. 1. gegen die Laugner der Auferstehungslehre L 313. f. Berlorener Br. des D. an d. Rorinther I. 319 f. Br. der Gemeinde von Korinth an ihn I. 320. Antw. bes B. in dem Isten vorhandenen Br. an die Kor. I. 321. f.

Urtheil über d. Partheien in Korinth I. 322. f. über Ovferfleischeffen I. 324. f. über Che I. 326. über Sflaven I. 327. über sittl. und burgerl. Freiheit I. 328. f. P. will nach d. Abendlande, Reise von Jerusalem mit einer Role lekte, Borbereitungen bagu I. 331. f. Bolkbaufruhr gu Ephefus gegen P. I. 335.f. P. in Macedonien, trifft Litus I. 338. 2ter Br. an d. Korinther I. 340. f. B. in Maced. Allpr. und Achaja I. 342. Br. an d. Romer I. 344. f. P. lette Reise von Jerufalem I. 352. Zusammenkunft mit Borftehern verschiedener Gemeinden in Milet I. 352. f. Gefahren in Jerusalem I. 357. f. P. vor d. Synedrium I. 362. f. Transportation nach Cafarea vor Relix, Gefangenich. baf. I. 364. Zeitbestimmung berf. I. 364. 21. Rede vor Konig Aprippa II. I. 367. Abführung nach Rom I. 368. Zusammenkunft mit Juden I. 369. Durch Epaphras erhalt er Nachrichten aus Rleinasien. Brief an Philemon L 372 f. P. gegen d. theofophifchascetische Gefte ju Coloffa I. 379. f. Cirkularschreiben n. Kleinasien (Brief an d. Ephefer) I. 387. Br. an d. Philipper I. 388. Ob D. aus der Gefangenschaft zu Rom befreit? I. 388. Ob nach Spanien? I. 390. f. Beweise fur feine Befreiung I. 396. f. Burffamkeit nach berf. I. 399. Reife nach Rleinaften, Rreta, Spanien, Briefe an Timoth. und Titus I. 399. f. P. in Nikopolis I. 408. f. in Spanien gefangen, nach Rom gebracht I. 409. P. erwartet seinen Tod I. 410. f. Sahr feines Martprertodes L. 413. Ueber feine Lehre f. Paulinische Lehre.

Petrinische Parthei in Korinth A. 294.

Petrus, f. Rede am Pfingstfest I. 23. f. s. und d. Joh. Heilung des Lahmen, Rede an d. Bolf L 48. f. Rede vor d. Synedr. Folge dav. I. 52. f. Petr. und Joh.

in Samarien I. 78. P. in Lydia und Joppe I. 84. f. P. Gebet und Bission zu Joppe I. 91. f. P. bei Cornes lius I. 94. f. gefangen in Jerusalem I. 127. Rebe beim Apostelkonvent I. 148. f. in Antiochia I. 271. s. Herskunst und Bisbungsgang II. 443. f. Charakter II. 444. s. Herufung II. 445. s. Bekenntniß II. 446. P. d. Felsens mann II. 447. s. Berläugnung II. 448. s. Warksamkeit II. 449. f. s. erster Brief. Zeitbestimmung. Leser. Zweckbess. II. 452. f. Unächtheit des zweiten Br. Petri II. 455. f. u. A. 1. Tod d. P. 456. f. s. Aufenthalt in Kom II. 458. f.

- Pfingftfest, ursprungl. Bedeutung beff. I. 6. f. Burs fungen bes ersten driftl. I. 22. f.
- Pharao, feine Berhartung II. 644.
- Pharisaische Parthei, Anfangs nicht feindlich gegen d. Christen I. 48. ihre Wuth angeregt durch Stephanus I. 61. f. Forderungen an übertretende heiden I. 128. f. Gesetzesktolz ders. II. 505.
- Phitemon, Gemeindevorsteher in Coloffa I. 370. Br. Pauli an benf. I. 372. f. A.
- Philippi, Paulus das. I. 218. f. Wahrsagerin das. I. 220. Die Gemeinde unterstützt Paul. I. 229. Br. Pauli an dies. I. 388.
- Philippus, Berfündiger d. Evang. in Samaria I. 74. f. Würksamkeit I. 82. f. s. Tochter, Prophetinnen I. 184. A.
- Philo, über f. Logosidee II. 626. A. .
- Phobe, Diakonissin v. Kenchrea, Ueberbringerin des Br. Pauli an d. Romer I. 343.
- Phrygien, Paul. das. I. 213. Richtung auf d. Mystische und Magische das. I. 378. f.
- Πνευμα, als Bermogen d. menschl. Ratur II. 513. A.

II. 519. A. als der d. Gläubigen befeelende Gottekgeist, Ueberwinder der odof II. 577. f. Quelle und Würkung dess. im Gläubigen II. 601. f. 610. Quelle des av. äyeov nach Johannes II. 688.

Ποιμένες Ι. 188.

Polytheismus I. 244. 245. A. ob auch noch unter b. Chriften I. 303. A. 2.

Presbyteren, erste schelnbare Andentung ders. I. 38. f. Wahrscheinliche Entstehung dieses Amtes I. 44. Bershältniß ders. zu d. Exisxóxois I. 179. zu den didasnáldis I. 186. f. 353. A. II. 440.

Priefterthum, allgemeines I. 162. f.

Priezilla I. 256. 344. A.

Προφήται Ι. 186. 403.

Προφητεία I. 47. Unterschied von der διδασκαλία I. 170.

Profeinten des Thors I. 75. f.

Προσευχή Ι. 218.

Pfpcifer, bei Paulus II. 513. 519.

#### R.

Rechtfertigung I. 273.

Reich des Bofen, bei Paulus II. 631. f.

Reich Gottes, Begriff dess. b. Paul. II. 616. Berhältniß dess. zur judischen Theokratie II. 617. f. Das R. G. als zukunftiges II. 620. f. die Kirche und die Geisterwelt umfassend II. 629. f. im Rampfe mit d. Reiche d. Bosen II. 637. Theilnahme am R. G., freies Gnadensgeschenk Gottes II. 638. f. Kämpfe des R. G. I. 230. 265. II. 649. Bollendung dess. II. 650. f.

Rom I. 343. A. Gemeinde das. I. 344. Heiden: und II.

Judenchristen das. II. 345. 371. f. Brief d. Paul. an d. Gemeinde I. 345. f. Gefangenschaft d. Paul. das. I. 368. f. Würksamkeit in ders. I. 397. f. ob Petrus das. II. 456. f. Babylon genannt II. 463. Zweite Gefangensschaft d. Paul. das. II. 409. f.

#### **6**.

- Sabducaische Parthei, ihre Gesinnung gegen die Chriften I. 53. ob Chriften unter ihr I. 314. f.
- Salome II. 464.
- Samaria, Christenth. das. I. 72. Philippus das. I. 74. f. Mangel an driftl. Begeisterung das. I. 76. f. Petrus und Johannes das. I. 78.
- Záęξ, bei Paulus II. 510. f.
- Satan und s. Reich nach Paul. II. 631. f. nach Joh. II. 672. f.
- Sclaven I. 327. f.
- Sergius Paulus, Profurator I. 133. f.
- Silas, Begleiter des Paul. und Barnab. I. 158. bei Paul. I. 211. f. 250. A. II. 452. 454. f. A. 2.
- Simon II. 423. A.
- Simon Magus, Goët I. 73. f. f. Taufe I. 75. f. f. Frethum in Beziehung auf d. heiligen Geist I. 78. f. f. späteres Treiben I. 80. f.
- Simonjaner L 81.
- Simonianismus, St. I. 32. A.
- Sonntag, f. d. Art. Fefte.
- Topia, driftl. Begriff berf. II. 599.
- Σωτηρία, bei Paulus II. 558. f.
- Σωφροσύνη, bei Paulus II. 598.
- Spanien, ob Paulus das. I. 389. f. 409.

- Sprachengabe, f. d. Art. ydwooa.
- Stephanas, ju Rorinth I. 194. 205.
- Stephanus, s. hellenische Bildung I. 58. Borganger des Paul. I. 60. stellt d. Evangel. im Gegensate 3. Gessetze dar I. 61. f. f. Anklage und Bertheidigungsrede I. 62. f. s. Märtyrertod I. 68. f. Folgen dess. I. 69. f.. Zeitbestimmung dess. I. 117.
- Stoiker, ihr Berhalmiß 3. Christenth. I. 238. f.
- Στοιχεῖα τοῦ κόσμου Ι. 379. A. 3. II. 533. 574. f. 634.
- Sunde, bei Paul. II. 511. f. Quelle ders. nach Paul. II. 631. f. bei Jakobus II. 669. bei Johannes II. 604. f. Spnedrium I 54.
- Sprien, Christenth. das. unter Juden durch Judenchristen I. 82. weitere Berbreitung deff. in Sprien v. Antiochia aus I. 144.

#### 3.

Tanseroppooun bei Paulus II. 594. f.

**Earsus I. 100. f.** 

Laufe, auf Jesus als d. Messias I. 26. nach der Entswickelung des Christenthums unter d. Heiden I. 202. s. apostolische Laufformel I. 27. s. 202. Untertauchen, symbolische Deutung davon I. 202. s. Glaubensbekenntnis dabei I. 203. Kindertaufe, Gründe dafür und dagegen, Idee ders. I. 204. s. Laufe in Korinth I. 258. nach der paulin. Lehre II. 608. f. nach der johann. II. 708.

Tertullian über Sprachengabe I. 21. üb. Petri Tod II. 458. Teufel, f. d. Art. Satan.

Oáratos bei Paulus II. 518. f. 650. f. bei Johannes II. 671. f.

The statonich, Paulus und Silas das. I. 225. f. Racherichten über d. Gemeinde an Paulus durch Limotheus I. 259. erstes Schreiben d. Paul. an d. Gemeinde L 260. f. zweiter Brief I. 262. f. untergeschobener Brief I. 263.

Theudas, judifcher Aufruhrer I. 56.

Timotheus in Derbe mit Paulus zusammen I. 212. s. Beschneidung I. 213. 290. in Philippi I. 225. in Athen I. 250. geht nach Thessalonich I. 251. nach Korinth zu Paul. I. 259. geht nach Wacedonien und Achaja und zurück I. 332. erster Brief an ihn I. 391. f. Zeitbestimmung des zweiten Briefes an ihn I. 391. f. zweiter Brief an ihn I. 391. f. zweiter Brief an ihn I. 409. f. T. nach Pauli Tode aus der Gesangenschaft zu Kom befreit I. 414.

Litus I. 146. f. nach Korinth v. Paul. gefandt I. 333. Rudfehr zu Paul. nach Macedonien I. 338. Ueberbringer des zweiten Briefes an die Korinther I. 340. E. in Kreta I. 405. Brief Pauli an ihn I. 407. f.

Ereue Gottes IL 695. 2.

Erophimus I. 394.

Endifus I. 387.

#### V.

Berfolgungen, unter Claudius I. 254. f. unter Rero I. 398. II. 468. 489.

Berhartung, fittl., Begriff derf. bei Paulus II. 646.

Berfdhnung, Begriff derf. bei Paulus II. 551. f. blok fubjektive Fassung derf. II. 552. f. objektiver Grund derf. II. 554. bei Johannes II. 685.

Borherbeftimmung, unbedingte, ob von Paulus gelehrt II. 641. f. ihre Stellung in der Paulin. Lehrentwickelung II. 649. W.

Wachsamfeit, driftl., II. 598.

Wahrhaftigkeit, chriftl., in der Lehrennvickelung des Jakobus II. 668. Paulus darüber II. 668.

Bahrheit, bei Johannes II. 671. f. 679. f.

Beisheit Gottes, offenbart im Erlofungswerfe II. 643. f.

Welt, s. d. Art. xóopog.

Beltregierung, II. 644. A.

Werfe, f. d. Art. Egya.

Wiederkunft Christi I. 230. f. Zeichen der Zeit vor derf. I. 264. f. bei Johannes II. 705. f.

Wille, freier, im Verhältnisse zur göttlichen Gnade, nach Paulus II. 641. f. Jakobus darüber II. 669. f.

Bittwen, ob Diakonissinnen? I. 191. f.

Bochenfeste, f. d Art. Sefte.

Bochenfeste, judische, ob bei ben heibenchriften in Gesbrauch I. 199.

V)

Yio θεσία, Begriff berf. II. 587. f. Υπερφον I. 8. f.

3.

Bibbai II. 464.

 $Z\omega\dot{\gamma}$ , bei Paulus II. 546. bei Johannes II. 670. f. 703. f. f. d. Art. Leben.

Bungenreden, f. d. Art. ylwoode naival.

3wiespalt, in der menschlichen Ratur nach Paulus II. 514. ein verschuldeter II. 515. Hervorrufung dess. II. 535. bei Johannes, verglichen mit der paulinischen Ansicht II. 673. f.

# Bufage ju bem erften Banbe.

Ru S. 196, 3. 10. Ufteri außert S. 150 feines Commentare über den Galaterbrief fein Befremden darüber, daß ich die Erklarung des grwodertes Gal. 4, 9, nach welcher dies in hophalischer Bedeutung verstanden werden follte, wieder aufgenommen hatte, und in jener Boraus: setzung mit Recht, zumal nach Dem, was der Meister der neutestamentlichen Grammatik, Winer gegen diese gange Auslegungsmethode gefagt hat. Aber es war meine Abficht, indem ich jene Stelle frei dem Sinne nach wiedergab, keinesweas jene falsche Erklarung gut zu heißen. Da ich übersette: "oder vielmehr durch seine sich eurer erbarmende Liebe zur Erkenntniß geführt worden fend"; fo fand ich in dem grwoderteg eben nur den Begriff der fich erbarmenden Liebe, nach welcher Gott Diejenigen, die Gegenstand seiner erbarmenden Liebe find, als die Seinen erkennt, in feine Gemeinschaft aufnimmt. Das Uebrige setzte ich nach ber Beziehung, welche ich in dem Zusammenhange zu finden alaubte, hinzu. Paulus fagt zu den Galatern: "In ber Beit eurer Unmundigkeit und Anechtschaft, ba ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr Dem, was nicht Gott ift, als wenn es Gott mare. Euer damaliger Gogendienst fand in eurem Richtswissen von Gott feine Entschuldigung. Wie nun aber, da ihr Gott erkannt habt?" - Paulus berichtigt sich, nachdem er dies ausgesprochen hat.

wollte es hervorheben, daß nicht etwa die Galater durch ihre eigenen Anftrengungen aus dem Sopendienste zur Erkenntniß des wahren Gottes gelangt fepen; fondern daß fie Alles nur der Erleuchtung durch die göttliche Gnade zu danken hatten. Des Undanks also machten sie sich schuldig, die ihnen gegebene Erkenntniß nicht benutend. Wäre es ihm nach den griechischen Sprachgefeten moglich gewefen, durch eine vassive Korm des Wortes yerwond den Gegenfaß der von Gott mitgetheilten und blog empfangenen Erkenntnik gegen eine felbstihatig erworbene zu bezeichnen, fo murde er wahrscheinlich schon deshalb diese passive Form deffelben Wortes gewählt haben. Run aber konnte dies zwar nach den griechischen Sprachgesegen nicht stattfinden; doch aab ihm feinem gewohnten hellenistischen Sprachgebrauche aufolge die passive Korm Gelegenheit, den Gegensat in einer andern Wendung noch stärker zu bezeichnen. "Nachdem sie von Gott in seine Gemeinschaft aufgenommen worden. wieder in die Rnechtschaft jenes armfeligen Gobendienftes auruckfinken."

Bu S. 291, 3. 11. Usteri nennt 1. c. S. 206 Die von mir gegebene Erklärung der Stelle Gal. 6, 12 eine sonderbare. Ich glaube zeigen zu können, daß sie nicht so sonderbar ist. Und ich will zuerst damit beginnen, auf die Schwierigkeiten, welche mir der von Usteri angenommenen und sich sonst auch am meisten empfehlenden Erzklärung entgegen zu stehn scheinen, ausmerksam zu machen. Paulus bezeichnet im Anfange des B. 12 die Leute, welche den Galatern die Beschneidung aufdringen wollten, als Solche, welche dies thäten, um in äußerlichen Dingen vor Andern etwas voraus zu haben. Nun würde aber nach jener Erklärung durch das udvor als der alleinige sie dazu

bestimmende Grund etwas ganz Fremdartiges angegeben werden, daß fie die Berfolgungen um der Berfundigung des reinen Evangeliums willen vermeiden wollen. dieser den Geanern, die hier Paulus bekampft, zugeschrie benen Abficht findet fich fonft in diesem Briefe teine Spur, und auch B. 13 ist wieder von etwas ganz Anderem die Rebe, von etwas, bas fic vielmehr an das erfte anschlieft, von einem in die außerlichen Dinge gefesten Ruhme, dem Ruhme, welche große Beranderung fie in dem außerlichen Rustande der heidnischen Gemeinden hervorgebracht, daß fie dieselben ju Juden gemacht haben. hingegen nach der von mir gegebenen Erklarung wurde fich hier lauter Berwandtes zusammenfinden. "Diejenigen, welche in außerlichen Dingen ihren Ruhm fuchen, nothigen euch, euch beschneiden zu laffen, nur damit man fie nicht nothige, ihrem Ruhme zu entfagen, Allem zu entfagen, was sie vor Andern voraus zu haben meinen, und mit allen Andern nur auf den gekreuzigten Christus zu vertrauen." Wie das Wort von Jesus als dem Gefreuzigten den Juden und Judaisten ein auchdador war, so konnte es ja auch für Diese subjektiv als etwas, durch deffen Berkundigung fie sich verfolgt glaubten, dargestellt werden.

Ju S. 284, 3. 6. Müßte man annehmen, was freilich sonft nicht das Natürlichste ist, daß hier Solche gemeint sepen, welche als geborene Deiden sich hatten überreden lassen, der Beschneidung sich zu unterziehen und nun auch bei Andern dafür eiserten, so würde dies noch leichter zu erklären sepn. Und dies müßte man allerdings annehmen nach der durch die äußerlichen Autoritäten am meisten beglaubigten lectio recepta 6, 13 wegereurówerok, deren Entstehung aus der einen weit leichter erklärbaren

#### Bufat zu Bb. I., G. 284.

Sinn gebenden Leseart asquertunueror wenigstens schwer zu denken ist. Auch paßt die Stelle Gal. 5, 12 nach der von den altesten wie den neuesten Auslegern angenommenen und allein ungezwungenen Auslegung besser auf Solche, die sich selbst erst freiwillig hatten beschneiden lassen, Mdgen sie auch noch mehr thun, als sich beschneiden lassen, wenn ihnen darauf so viel ankommt, daß sie nur euch in Ruhe lassen wollten!"

## Berbefferungen.

Rachtrag jum erften Banbe.

Seite 21. Beile 5. v. o. ftatt Trenaus lies Frenaus.

- 40. Beile 14. v. o. ft. ermahlen I. mahlen.
- 47. Knm. 1. 3. 3. ft. אבי ו. אב
- 74. Unm. 3. 3. st. paraclitus I. paracletus.
  - 94. Ueberfchrift ft. Joppe I. Cafarea.
- 104. Mmm. 1. 3. 5. ft. ולפרישות L לפרישות
  - 144. 3. 5. v. o. ft. Weife I. Reife.
  - 219. Unm. 3. 5. st. precem l. preces.
- 230. 3. 10. v. o. st. ihn l. ihm.
- 249. Unm. 1. 3. 4. st. noscimus l. nascimur.
- 289. 3. 8. v. o. ft. leicht I, nicht.
- 399. Unm. 1. 3. 3. ft. freue in I. freue, in.

#### Zum zweiten Bande.

Seite 423. Anmert. Zeile 18. ft. 'Iaxopov I, 'Iaxwpov.

- ibid. 3. 30. ft. benn l. bann.
- 433. Unm. 1. 3. 9. ft. φυχή l. ψυχή.
- 465. Unm. 1. 3. 16. ft. 30h. 4, 9 l. 30h. 4, 6
- 475. Unm. 3. 5. ft. ενειςγάσθαι l. ενειργάσθαι.
- 487. Ueberichrift ft. Realismus I. 3bealismus.
- 491. 3. 1. v. o. ft. fondern daß I. fondern, daß.
- 511. Ueberschrift ft. nicht Quelle der Gunde I nicht die Sinnlichkeit.
- 579. Unm. 3. 3. ft. σαρξ 1. σαρξ.
- 594. 3. 1. v. o. ft. berum I. barum.
- , 642. 3. 18. v. o. ft. bee l. ber.
  - 648. 3 4. v. u. ft ift ift L ift.
  - 651. 3. 11. v. o. ft. verbundene I. verbundenen.
  - 695. 3. 8. v. o. ft. Leben, doch I. Leben doch.

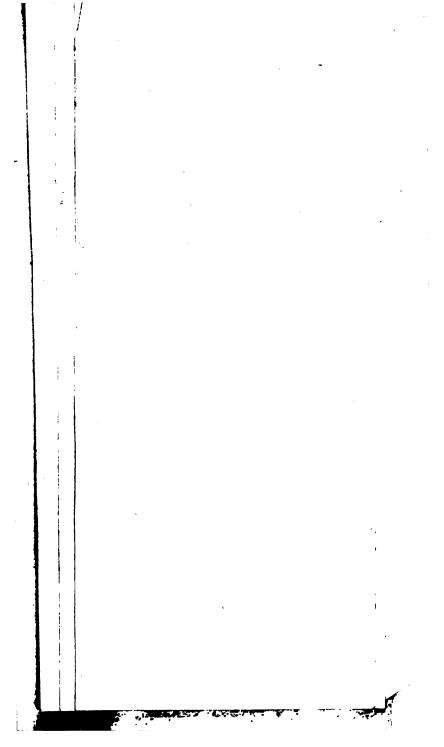

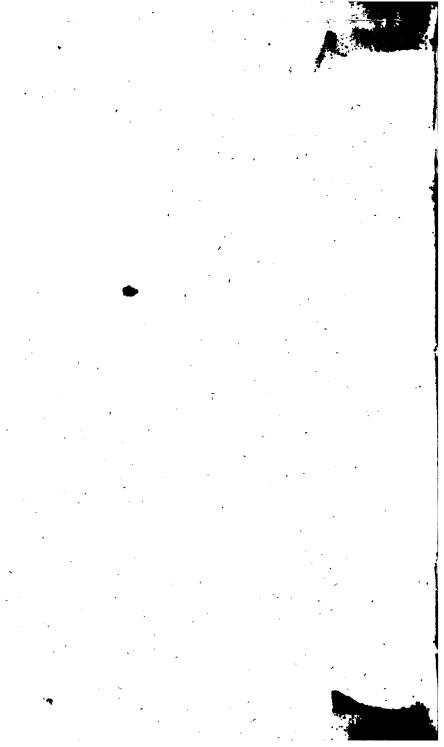



